

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

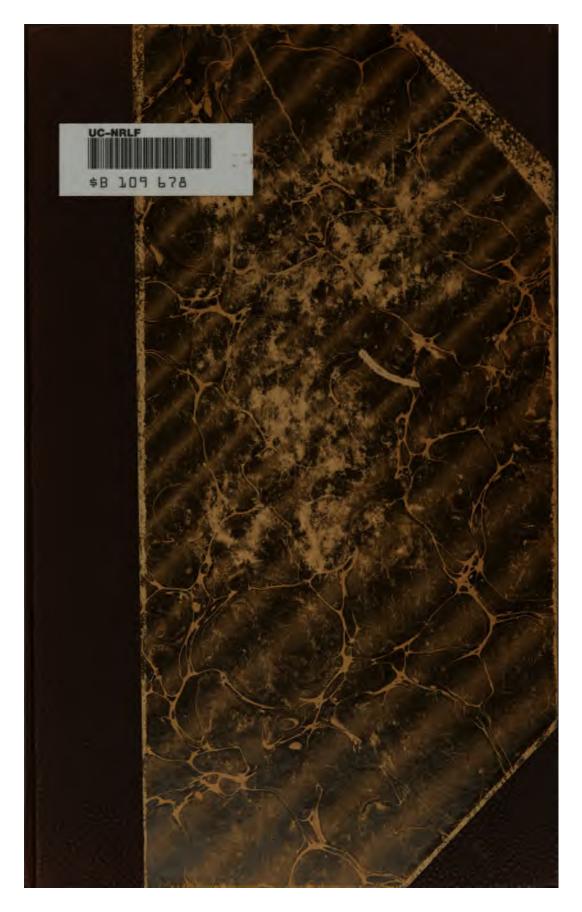

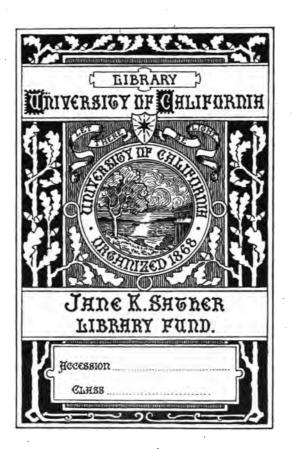



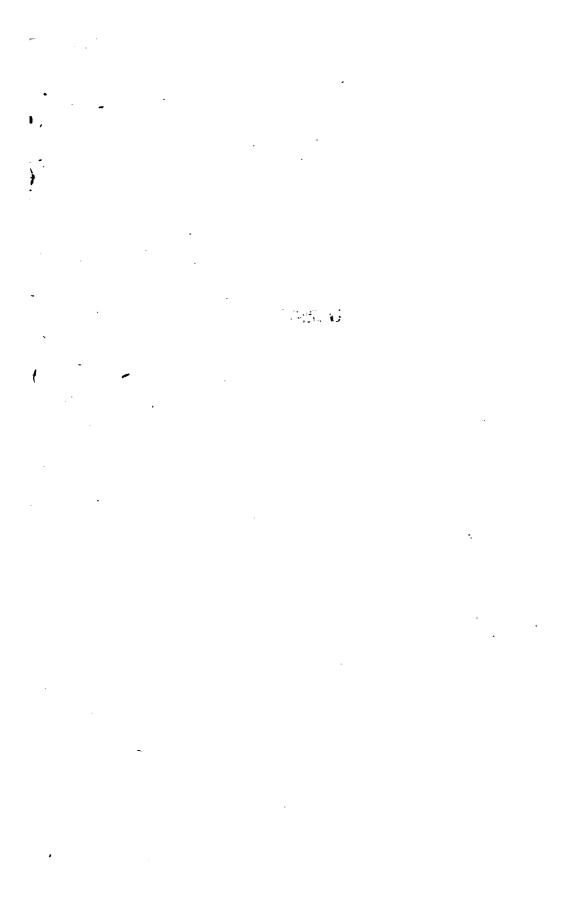

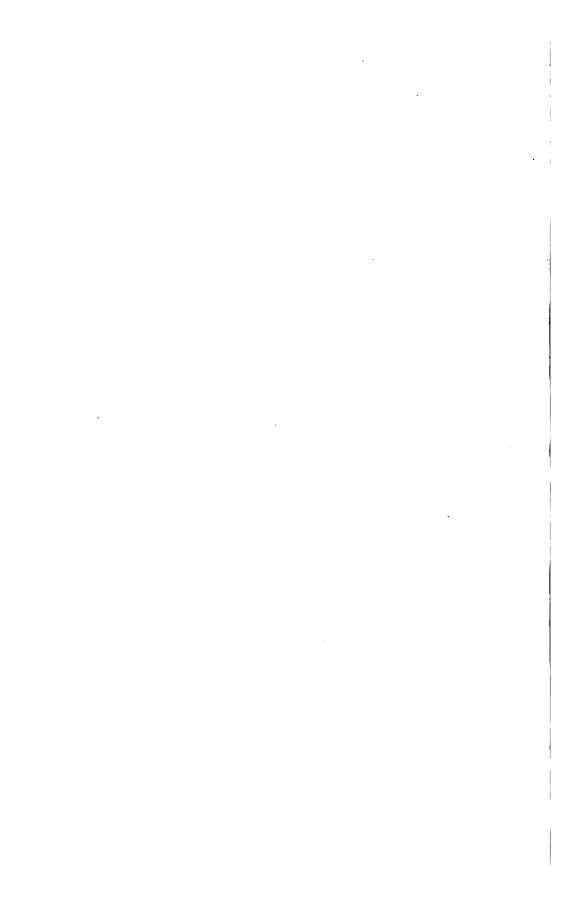

, 

# STUDIEN

ZUR

# GRIECHISCHEN MYTHOLOGIE

UND

# KULTURGESCHICHTE

VOM VERGLEICHENDEN STANDPUNKTE

VON

WILHELM HEINR. ROSCHER.

ERSTES HEFT: HERMES DER WINDGOTT.



LEIPZIG,
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.
1878.

# HERMES DER WINDGOTT.

#### EINE VORARBEIT

ZU

# EINEM HANDBUCH DER GRIECHISCHEN MYTHOLOGIE

VOM VERGLEICHENDEN STANDPUNKT.

VON

DR. WILHELM HEINR. ROSCHER,





LEIPZIG,
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.
1878.

BL 820 M5R6

SATHER

# IOHANNES OVERBECK

UND ·

# HUGO ILBERG

ZUR FEIER IHRER 25 JÄHRIGEN AMTSJUBILÄEN

ALS ZEICHEN DER TREUE UND DANKBARKEIT

ZUGEEIGNET.

## Uebersicht des Inhalts.

#### Vorbemerkungen.

Ueber Aufgabe und Methode der Untersuchung. Ziel: die Ermittelung der Naturbasis des Hermes und des Zusammenhangs aller einzelnen Mythen und Funktionen des Gottes. Methode: Vergleichung aller im Cultus und Mythus des H. vorhandenen Vorstellungen mit den von den Alten an die Winde geknüpften Anschauungen und Nachweis der Aehnlichkeit des griechischen Hermes mit andern anerkannten Windgöttern der verwandten Völker: Wuotan-Odhin, Vaju, Marut (S. 1-3). Die Quellen, aus denen die von den Alten an den Windgeknüpften Anschauungen geschöpft wurden (S. 3-4). Kurze Uebersicht über die gewonnenen Resultate (S. 4-6). Klassifikation und Widerlegung der entgegenstehenden Deutungen des Hermes (S. 6-9). Kuhn's Deutungsversuch (S. 9-13). Die Beobachtung, dass die Vielheit der Winde bei den Griechen sich seit ältester Zeit stetig gesteigert hat und dass die Inder und Germanen einheitliche Windgötter (Vaju und Wuotan-Odhin) besassen, macht auch für die griechische Mythologie die einstige Existenz eines einheitlichen Windgöttern getreten (S. 14-15).

## Kapitel I.

#### Α.

Der Wind als Diener und Bote des Zeus und der übrigen Götter, aus den Wolken oder dem Aether herabfahrend und in Gebirgshöhlen wohnend gedacht.

Indra, der als Himmels- und Wettergott dem griechischen Zeus entspricht, tritt oft in Verbindung mit den Gottheiten des Windes (Vaju, Maruts) auf (S. 16—17). Ebenso gebietet der germanische Thôrr über den Wind. Juppiters Verhältniss zu den Tempestates (S. 17). Der Wind als Diener und Werkzeug des Zeus und der übrigen Götter den Menschen oft als freundlicher Geleiter (πόμπιμος, ἐσθλὸς ἐταξοςς) gesendet. Winde tragen den Opferdampf gen Himmel (S. 17—18. Vgl.S. 122f.). Die Vorstellung, dass die Winde Hunde der Götter seien, lässich in der griechischen Mythologie nicht nachweisen. Die Winde wurden deshalb dem Zeus und den übrigen Göttern untergeordnet, weil sie nach antiker Vorstellung aus den Wolken oder dem Aether niederfahren. Erklärung der darauf bezüglichen Ausdrücke (S. 19—20). Daneben existit auch die Vorstellung von dem Aufenthalt der Winde auf den Spitzen oder in den Höhlen der Gebirge, worunter man ursprünglich wohl die "hohlen" Wolken zu verstehen hat (S. 20—21).

#### В.

Hermes als Diener und Bote des Zeus und anderer Götter, in der Höhle eines Berges geboren gedacht, Sohn des Aethergottes Zeus und der Regenwolkengöttin (Πλειάς – plwvia) Maia.

H. als πήρυξ und ἄγγελος des Zeus und der übrigen Götter. Amt der πήρυπες (S. 21—23). H. trägt Götterkinder und geleitet (πέμπει) die unter göttlichem Schutze stehenden Helden. Seine Beinamen πομπός und πομπαίος (S. 23—24). H. als Opferherold und Erfinder des Opferfeuers (S. 24—25). Aeltere Darstellungen des H. als Herolds und weitere an diese Funktion angeknüpfte Vorstellungen (S. 26—28). H. als λόγιος und Erfinder (S. 28—30). Die Vorstellung von H. als Sohn des Aethergottes Zeus und der Regenwolkengöttin Maia entspricht der Anschauung, dass die Winde aus dem Aether oder den Wolken niederfahren (S. 30). Seine Geburt im "Hohlberge" (Κυλλήνη) lässt sich der Vorstellung von den in Berghöhlen (= Wolken) hausenden Winden vergleichen (S. 31).

# Kapitel II.

#### A.

#### Die Winde beflügelt, sehnell und kraftvoll gedacht.

Die Schnelligkeit des Windes zu häufigen Vergleichen benutzt (S. 31). Verschiedenartige Beflügelung des Boreas, Notos, Euros, Zephyros u. s. w., der Boreaden Zetes und Kalais und der Harpyien (S. 32—33). Ungeheure Kraft der Winde (S. 33 Anm. 128).

#### B.

#### Hermes beflügelt, schnell, gewandt und kraftvoll gedacht. H. als Gott der Gymnastik und Agonistik.

Namen und Epitheta, welche sich auf die Schnelligkeit des H. beziehen (S. 33-34). Verschiedenartige Befügelung des H. (S. 35-36). Epitheta, welche die Kraft des Gottes ausdrücken (S. 36, Anm. 139-141). Schnelligkeit und Kraft die Hauptstrebziele der Epheben in Gymnasien und Palästren (S. 36). H. als Patron der wettkämpfenden Jugend. Er wurde selbst später als Ephebe gedacht (S. 36-38).

#### Kapitel III.

#### Α

#### Die Winde als Räuber, Diebe und Betrüger.

Der Wind als Sinnbild trügerischen Wesens (S. 38—39). Die "Λοπνιαι und θνελλαι sind Räuberinnen und lassen Menschen spurlos verschwinden (S. 39—40). Boreas raubt Oreithyia (S. 40). Der Mythus von Harpalykos und Harpalyke (S. 40—41). [Skeiron als Räuber in der Theseussage: vgl. Preller, gr. Myth. II, 290.]

#### B

#### Hermes als Räuber, Dieb und Betrüger.

Hermes als Entführer der Götterrinder (= Wolken) (S. 41-48). Nachweis ähnlicher Vorstellungen in der indischen, germanischen und griechischen Mythologie (S. 43-45). Anderweitige Spuren der ursprünglichen Windbedeutung des H. im homerischen Hymnus: H. vollführt den Diebstahl am vierten Monatstage und schlüpft einem Herbstlüftchen gleich durch's Schlüsselloch (S. 46-47). Sonstige Diebstähle

des Gottes (S. 47). Beinamen, welche sich auf diese Seite seines Wesens beziehen (S. 48-49). H. entführt Dryaden (S. 49-50).

### Kapitel IV.

#### A.

#### Der Wind als göttlicher Sänger und Musiker.

Oft wird das Rauschen des Windes mit der menschlichen Stimme odes dem Tone der Blasinstrumente, auch der Leier und Harfe verglichen (S. 50—51). Darauf bezügliche Ausdrücke wie Ζεφύφοιο ἰωή (ήχή), πεπληγώς Ζέφυφος, ἄνεμος λιγυφός, βύπτης, ήπύων, συφίζων, ventus loquax, silens, susurrans, sibilans, stridens u. s. w. (S. 52).

#### B.

#### Hermes als Erfinder der Syrinx, Flöte, Lyra.

Die Bedeutung der sich hierauf beziehenden Mythen (S. 52-53). Verhältniss des H. zu andern musikalischen Göttern (S. 53-54).

## Kapitel V.

#### A

#### Winde als Seelenträger und Traumbringer.

Der Gedanke, dass der Wind oder die Luft das Element der Seele sei, beruht auf der Vorstellung der Seele als eines Lufthauches (S. 54). Der Wind beseelt oder belebt (S. 55—56). Die Seelen beflügelt und in den Lüften schwebend gedacht (S. 56—57, Anm. 215). Der Windster Wuotan-Odhin als Seelenführer (S. 57). Verwandte Vorstellungen bei den Mongolen und Lykiern (S. 58). Nach Homer tragen die Freien die Seelen in's westliche oberweltliche Todtenreich (S. 58). Nach Hesiod schweifen die Seelen der Menschen des goldenen Zeitalters als wohlthätige Dämonen in Nebel gehüllt allenthalben über die Erde dahin (S. 58—59). Verwandte Vorstellungen bei Epicharm, Pindar, den Pythagoreern (vgl. S. 59, Anm. 226 u. S. 66), Euripides, Platon und im griechischen Volksglauben, wonach die Seelen nach dem Tode in die Luft oder den Aether entschweben (S. 59—62). Schon Homer kennt die beiden verschiedenen Vorstellungen von einem westlichen, oberweltlichen und einem unterirdischen Todtenreich, was mit den beiden verschiedenen Arten der Bestattung (Begraben und Verbrennen) zusammenhängen dürfte (S. 62, Anm. 236—237b). Beziehungen des Windes zu Traum und Schlaf. Etymologie von öneg, öneiges, önenes von den Seelen und Träumen gebraucht (S. 63). Die Träume schweben oder fliegen wie die Seelen in der Luft und werden vom Winde getragen (S. 64—65). Die Träume wohnen wie die Seelen in der Unterwelt. Verwandtschaft der Traum- und Todtenorakel (S. 65—66).

#### B.

#### Hermes als Seelenführer, Schlaf- und Traumgott.

Hermes als ψυχοπομπός schon in der Odyssee und im homerischen Hymnus geschildert (S. 66-67). Vorstellung des H. als  $\tau \alpha \mu \ell \alpha \varsigma$  τῶν ψυχῶν bei den Pythagoreern (S. 67). Kult und Beinamen des H. als Seelenführers (S. 68-69). Beziehungen des H. zu Schlaf und Traum (S. 69). Kult und Beinamen des H. als ὀνειφοπομπός und ὑπνοδότης (S. 70).

### Kapitel VI.

#### A

Die Winde als Beförderer der Fruehtbarkeit der Pflanzen und Thiere sowie der Gesundheit.

Die Fruchtbarkeit der Vegetation hängt wesentlich vom Winde ab. Darauf bezügliche Redensarten und Sprichwörter (S. 71—72). Der Westwind und Nordwind gelten für besonders fruchtbar (S. 72—73). Schlimme Winde empfangen das Opfer eines weissen Hahnes (S. 73). Befruchtung von Thieren durch den Wind. Einfluss des Windes auf die Erzeugung männlicher und weiblicher Individuen (S. 74). Winde reinigen die Luft und werden dadurch zu Beförderern der Gesundheit (S. 74—75. S. 80 Anm. 294).

#### B.

# Hermes als Förderer der Fruchtbarkeit von Pflanzen und Thieren sowie der Gesundheit.

H. phallisch gedacht (S. 75–76). H. mit Aehren auf Münzen sowie als Liebhaber der Baumnymphen (S. 66–77). H. befördert die Fruchtbarkeit des Heerdenviehs und verleiht auf diese Weise dem Menschen Reichthum (S. 77–78). Darauf bezügliche Kulte, Beinamen und Mythen des H. (S. 78–79). H. befreit Tanagra von einer Pest, empfängt wie die Winde Opfer von Böcken und Lämmern und wird neben Hygieia verehrt. Seine Beinamen ἀκάκητα, ξοιούνιος und δώτως ἐάων (S. 79–80). Aehnliche Vorstellungen bei Vaju und den Maruts (S. 81).

## Kapitel VII.

#### Α.

#### Der Wind metaphorisch für Glück.

Häufig wird der Wind mit dem Glücke verglichen. Darauf bezügliche Ausdrücke, Sprichwörter und Redensarten (S. 81-82).

#### В.

#### Hermes als Gott des Glücks.

H. führt den Stab des Glückes und Reichthums (= Wünschelruthe) und ist wie Wuotan-Odhin ein Gott der Loose und der Würfel (S. 83). Dem H. sind auch die mantischen Loose (= sortes) oder Thrien geheiligt (S. 84). H. als Gott des Fundes (ενοημα) oder glücklichen Zufalls. Erklärung der Ausdrücke κοινὸς Έρμῆς und ενεεμία, δυσεεμία (S. 85).

#### Kapitel VIII.

#### Α.

Der Wind als Beförderer des Verkehrs (Handels) zu Wasser und zu Lande.

 $^*E_{\mu\pi\sigma\rho\sigma\varsigma}$  bezeichnet zugleich den Seefahrer und den Kaufmann, so dass dieser vorzugsweise von Wind und Wetter abhängig erscheint (S. 86). Belege für die gleiche Abhängigkeit auch des Landreisenden vom Winde (S. 87).

#### В.

Hermes als Beförderer des Verkehrs und Handels zu Wasser und zu Lande.

H. der Gott der Kaufleute, mit dem Beutel abgebildet und auf Marktplätzen aufgestellt (S. 87—88). Von den Römern als Mercurius verehrt (S. 88). Gott der Wege und aller Reisenden (S. 88—89). Alle Wegezeichen (ξομαϊα, ξομαϊοι λόφοι, ξομακες, Έραακ) ihm geheiligt (S. 89). Die viereckigen Hermensäulen waren wahrscheinlich Wegweiser und Windrosen, mittelst deren man sich über die vier Himmelsgegenden orientirte (S. 90). Hermen als Grenzmarken. H. ξαιτέρμιος (S. 91). H. Gott aller Thüren und Eingänge (S. 91—92). Beinamen dieses H. (S. 91).

### Kapitel IX.

#### Sonstige Beziehungen des Hermes zum Winde.

Sein alter Name 'Λογειφόντης. Frühere Deutungen dieses Namens (S. 92—94). Wir fassen 'Λογειφόντης im Sinne von ἀργεστής, was eine gewöhnliche Bezeichnung eines das Wetter aufhellenden, die Wolken vertreibenden Windes ist (S. 94—97). Διάπτορος dagegen, was in der Regel in Verbindung mit 'Λογειφόντης erscheint, bedeutet den Vertreiber der Wolken (von διώκω) S. 97—99). 'Ερμείας, 'Ερμῆς, 'Ερμάων etc. bezeichnet den Gott der raschen Bewegung (S. 99—100). Seine Verehrung am vierten Monatstage (τετράς) erklärt sich aus der Vorstellung, dass dieser Tag für Wind und Wetter während der folgenden Monatstage entscheidend sei (S. 101). Der Hahn ist H. geheiligt als Wetterprophet (S. 101—102). H. wurden Lämmer und Böcke geopfert, weil auch diese Thiere Beziehungen zum Winde zu haben schienen (S. 102). Hermes am Morgen geboren gedacht, weil die Winde in der Regel am Morgen sich erheben (S. 103).

## Kapitel X.

#### Dem Hermes vergleichbare Götter verwandter Völker.

Wuotan-Odhin, ein altgermanischer Luft- und Windgott (S. 104—105), im Himmel oder an der Pforte des Himmels wohnend gedacht (S. 106). Berge wurden ihm geheiligt, in deren Höhlen er haust (S. 106). Wuotan-Odhin reitet ein schnelles achtfüssiges Luftross, trägt Siebenmeilenstiefel und tritt als Beschützer (Geleiter) kraftvoller Helden auf (S. 107). Entführt und schlachtet Wolkenkühe (S. 107—108). Wird als ein göttlicher Sänger und Pfeifer gedacht (S. 108—110). Wuotan-Odhin als Seelenführer (S. 110—111). Verleiht Glück und Reichthum (S. 111). Befruchtet das Getreide und wird mit Ernteopfern bedacht (S. 111—112). Wuotan als Förderer der Gesundheit (S. 112—113), als wilder Jäger mit Breithut und Mantel (S. 113). Wölfe, Raben und Habichte ihm geheiligt als Wetterpropheten. Der vierte Wochentag gehört dem Wuotan wie die τετράς dem Hermes (S. 113).

Vaju und die Maruts sind vedische Wind- und Sturmgötter. Die Maruts kommen vom Himmel und fliegen durch die Lüfte, sie durchbrausen Waldungen und Gebirge, häufen Wetterwolken, erzeugen Winde und Blitze und verdrängen die Wolkenberge (S. 113—115). Die Maruts stehen zu Indra und Prioni (= Regenwolke) in einem ähnlichen Verhältniss wie Hermes zu Zeus und Maia. Ebenso Vaju. Schnelligkeit und Kraft der Maruts (S. 115—116). Die Maruts wie Hermes als Vorsteher der Wettkämpfe. Sie plündern das Wolken-

meer, führen die Wolkenkühe herbei und werden ebenso wie Vaju als Sänger und Musiker gepriesen (S. 116—117). Vaju und die Maruts als Reichthumspender und Verleiher der Fruchtbarkeit. Sie verleihen Kindersegen und Gesundheit (S. 117—118). Vaju und die Maruts vertreiben die finstern Wolken und hellen dadurch den Himmel auf wie

Hermes Argeiphontes (S. 119).

Von den altitalischen Göttern scheint Ianus ein Windgott und dem Hermes vergleichbar zu sein. Der Name Ianus (= Dianus) bedeutet wahrscheinlich den Himmlischen (S. 119—120). Ianus Patulcius und Clusius, der Thürhüter des Himmels. Die Wolken als Thore des Himmelsgebäudes, die vom Winde geöffnet und geschlossen werden. Caelum apertum und caelum clausum (S. 120—121). Ianus als Gott der Opfer dem Opferherold Hermes vergleichbar. Bedeutung des Windes bei Opfern und Gebeten und bei der Feuergezugung (S. 121—123). Ianus als Gott der Thore und Wege, als Gott des Verkehrs und Handels (S. 124). Ianus als. Matutinus pater scheint dem bei Anbruch der Morgenröthe geborenen Hermes zu entsprechen. Ianus an den Neumonden verehrt wie Hermes. Ianus als Gott der Befruchtung (S. 124—125). Die Zweiköpfigkeit und Vierköpfigkeit des Ianus erinnert an den Ερμής τρικέφαλος und τετρακέφαλος. Ianus empfängt das Opfer von Schafböcken. Versuch die Schliessung und Oeffnung des Ianustempels zu erklären (S. 125—126). Teutates der keltische Mercurius (S. 126).

Alphabetisches Register (S. 127-132).

Nachträge (S. 133).



# Vorbemerkungen.

Die vorliegende Abhandlung über Hermes als Windgott schliesst sich nach Resultat und Methode ziemlich eng an meine früher erschienenen "Studien zur vergleichenden Mythologie der Griechen und Römer" (Heft I: Apollon und Mars 1873, Heft II: Juno und Hera 1875) an. Hier wie dort ist es meine Aufgabe gewesen, einerseits die bisher noch nicht mit voller Sicherheit erkannte Naturbasis einer antiken Gottheit durch Zurückführung ihrer sämmtlichen Funktionen auf eine einheitliche Grundidee zu ermitteln, anderseits die strenge Methode der Vergleichung, wie sie namentlich von Georg Curtius und seiner Schule für die Disciplin der griechischen und lateinischen Grammatik ausgebildet worden ist, so gut als möglich auch auf die Behandlung der griechischen und römischen Mythen zu übertragen. Zu meiner grossen Freude stehe ich mit meiner Ueberzeugung, dass die vergleichende Methode, welche bereits auf den Gebieten der germanischen und indischen Mythologie so treffliche Resultate ergeben hat, auch für den Bearbeiter griechischer und römischer Sagen von höchstem Werthe sei, keineswegs allein da. Immer mehr bricht sich die Ueberzeugung Bahn, dass nur mit Hülfe einer möglichst ausgedehnten und methodischen Vergleichung die ursprüngliche Bedeutung der verschiedenen Götter und der wahre Zusammenhang ihrer einzelnen Mythen und Funktionen, dessen Darlegung sicher eine Hauptaufgabe der mythologischen Forschung bildet, sich erkennen lässt. In dieser Beziehung brauche ich nur an die trefflichen Arbeiten von Preuner, Mannhardt und Usener 1) zu erinnern. Der Umstand, dass gegen die neue vergleichende Methode und deren

<sup>1)</sup> Preuner, Hestia-Vesta. Tübingen 1864. Manuhardt, Antike Waldund Feldkulte. Berlin 1877. Usener, Italische Mythen im Rhein. Museum Bd. XXX (1875) S. 182—229.

Resultate noch immer hie und da eifrige Widersacher auftreten, welche grösstentheils der rationalistischen Schule von Voss und Lobeck angehören, darf Niemand irre machen. Je bereitwilliger die Anhänger der vergleichenden Methode die Verdienste, welche sich Voss und Lobeck einstmals um die klassische Mythologie erworben haben, anerkennen und je ausgedehnteren Gebrauch sie von den Resultaten der rationalistischen Schule machen, um so energischer müssen sie doch auch gegen die im Tone der Ueberlegenheit vorgetragene Behauptung protestiren, dass der Standpunkt der genannten Männer noch immer der allein richtige und wahrhaft historische sei. Sicherlich wird der von rationalistischer Seite gegen die vergleichende Richtung erhobene Widerspruch bald von selbst verstummen, wenn man durch die Thatsachen belehrt zu der Ueberzeugung gelangen wird, dass die ältere Methode im Vergleich zur neueren nur noch höchst geringfügige Ergebnisse zu liefern vermag. Immer und immer wieder muss auf die Analogie von Sprache und Sage, von Grammatik und Mythologie hingewiesen werden: wie heutzutage schon Jeder, der die Bedeutung der vergleichenden Methode für die Grammatik leugnet, für einen Anhänger des Rückschritts in wissenschaftlicher Forschung gilt, so wird in einer hoffentlich nicht fernen Zeit auch Derjenige, welcher noch immer den Standpunkt von Voss und Lobeck einnehmen will, nicht mehr für stimmberechtigt in den grossen Fragen der klassischen Mythologie angesehen werden. Die Zukunft gehört auf mythologischem wie auf grammatischem Gebiete ohne Zweifel den Vergleichern und nicht den rationalistischen Kritikern.

Wie in meinen früheren Arbeiten kam es mir auch in der vorliegenden Untersuchung vor Allem darauf an, die Fülle der gleichartigen in Kultus und Mythus vorhandenen Thatsachen zu sammeln, sie unter verschiedenen einheitlichen Gesichtspunkten zusammenzufassen und diese wiederum auf die ihnen zu Grunde liegende gemeinsame Naturbasis der Gottheit zurückzuführen. Während ich aber in den Studien über Mars und Hera die auf diese Weise gewonnenen Resultate hauptsächlich durch die Vergleichung einer völlig kongruenten und in ihrer Naturbedeutung bereits sicher erkannten

Gottheit, in dem einen Falle des Apollon, in dem andern der Juno, zu möglichst grosser Gewissheit zu erheben suchte, habe ich in Betreff des Hermes einen andern Weg der Vergleichung einschlagen zu müssen geglaubt. Hauptsächlich aus dem nahe liegenden Grunde, weil das den Griechen nächstverwandte Volk der Italiker keine Gottheit besass, die als dem Hermes völlig kongruent zu bezeichnen wäre. Es galt demnach entweder sich nach einer zur Vergleichung mit Hermes geeigneten Gottheit eines andern verwandten Volkes umzusehen oder auf griechischem Boden zu bleiben und die im Kultus und Mythus des Hermes vorausgesetzten Naturanschauungen als wirklich bei den Griechen vorhanden nachzuweisen. Eine in der Hauptsache kongruente Gottheit bei einem verwandten Volke zu finden und mit Hermes zu vergleichen war nicht schwer: schon eine oberflächliche Umschau genügt, um in dem germanischen Windgott Wodan die meisten Züge wiederzuerkennen, die für Hermes so charakteristisch sind. In zweiter Linie boten sich auch die vedischen Windgötter Vaju und die Maruts zur Vergleichung dar, die ebenfalls in mehreren wichtigen Punkten mit dem griechischen Gotte übereinstimmen. Wenn ich gleichwohl diesen Weg der Untersuchung vermieden habe, so habe ich es gethan, weil er nicht dieselben Vortheile wie der andere bot und vor allen Dingen, weil es mir darauf ankam, einmal an einem deutlichen Beispiele zu zeigen, dass, selbst wenn eine kongruente Gottheit bei einem verwandten Volke sich nicht findet, doch der Nachweis der von den Alten an eine bestimmte Naturerscheinung geknüpften Anschauungen vollauf genügt, um ein greifbares Resultat zu erzielen. Aus diesen Gründen bin ich diesmal absichtlich von meiner früheren Methode in Etwas abgewichen und habe diese nur im letzten Kapitel, das die Vergleichung des Hermes mit Wodan, Vaju und den Maruts enthält, gewissermassen zur Probe der Richtigkeit der vorausgehenden Untersuchungen, zur Geltung kommen lassen.

Was die Quellen betrifft, aus denen ich die zur Vergleichung herangezogenen Anschauungen der Alten vom Winde geschöpft habe, so sind diese bei der Reichhaltigkeit der griechischen und römischen Literatur natürlich sehr verschie-

dener Art. Die ältesten und werthvollsten unter ihnen waren erstens die Etymologien der zur Bezeichnung der Vorstellungen vom Winde gebrauchten Ausdrücke, zweitens Homer und die übrigen älteren Dichter und, wo diese nicht ausreichen, die ganze übrige Literatur. Besonderer Werth wurde auf die Ermittelung derjenigen Anschauungen gelegt, welche den Stempel des Einfachen und Volksthümlichen tragen. Oft mussten auch die Werke der antiken Naturforscher, wie Aristoteles, Theophrast, Seneca, Plinius, zu Rathe gezogen werden, insofern sie gewisse auf den Wind bezügliche Beobachtungen, wie sie auch der von Wind und Wetter abhängige Hirt. Ackerbauer und Schiffer machen musste und konnte. mittheilen. Diesen Schriftstellern verdanke ich unter Anderm die wichtige Nachricht, dass die Alten wie auch die Germanen an eine befruchtende Wirkung des Windes bei Thieren und Pflanzen sowie an einen Wind und Wetter bestimmenden Einfluss gewisser Monatstage und Tagesstunden glaubten. Dass vielfach auch schon bei der Besprechung derartiger Vorstellungen auf Verwandtes bei andern Völkern hingewiesen werden musste, was später in dem Kapitel über Vaju Wodan u. s. w. wiederkehrt, versteht sich wohl von selbst, da die Sache dadurch nur an Deutlichkeit gewinnen kann.

Das Ergebniss sämmtlicher Untersuchungen lässt sich folgendermassen darstellen.

Die Bedeutung, welche Hermes als Diener der Götter, namentlich des Zeus hatte, erklärt sich ganz einfach aus der das ganze Alterthum, vor allem aber Homer und die übrigen Dichter beherrschenden Anschauung, dass der Wind das Werkzeug der Götter, namentlich des Zeus sei und von diesem gesendet werde (vgl. Ζεὺς εὐάνεμος, οὔριος, Ιμρρίτει auctor tempestatum, Διὸς οὖρὸς, ἦλθ' ἄνεμος Ζέφυρος μέγας, αίσριος ἐκ Διὸς αἴσης, ἐπὶ δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος ὧρσεν ἀπ' Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν u. s. w.). Wie die Winde in der Regel aus dem Aether oder den Wolken oder von den Spitzen der Gebirge niederfahren und in Berghöhlen wohnend gedacht werden (vgl. Ausdrücke wie Βορέας αἰθρηγενής, ἐκνεφίας, ἐπαΐσσειν Διὸς ἐκ νεφελάων, ἐπαιγίζειν ἐξ αἰθέρος, καταιγίζειν, κατιέναι, Ῥιπαΐα ὄρη, ἐπτάμυχον Βορέαο σπέος u. s. w.), so ist Hermes, der Sohn des Aethergottes

Zeus und der Regenwolkengöttin Maïa (vgl. Πλειάς mit lat. pluvia), entweder auf dem Olymp oder in der Höhle der Kyllene, d. i. des Hohlberges (vgl. Κυλλήνη mit lat. caelum), worunter man ursprünglich den Wolkenberg verstand, geboren (Cap. I). Den an Schultern und Füssen beflügelten Winden (Boreaden) vergleicht sich der an Schultern oder Füssen beflügelte Hermes, wie jene so wird auch dieser zugleich als schnell, gewandt und kraftvoll gedacht (vgl. die häufigen Bezeichnungen ζς ἀνέμοιο, ἀνέμων μένος, βίας ἀνέμων, ventus validus, violentus, Βορέης πραιπνός, Βορ. αίψηφοκέλευθος, ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι, ταχύπτεροι πνοαί, πνοαλ ύψιπεταν ανέμων, πρατύς 'Αργειφόντης, Ε. Διὸς άλκιμος vlóg u. s. w.). Hiermit hängt die Funktion des Hermes als Gottes der Gymnastik und Agonistik zusammen (Cap. II). Der sehr verbreiteten Vorstellung von dem Stehlen, Rauben und Betrügen der Winde (ἀνέλοντο θύελλαι, ᾶρπυιαι ἀνηρείψαντο, ἀνήφπασε θέσπις ἄελλα, aurae fallaces, petulantes, venti protervi, ἄνεμος ἀσελγής, ὑβοιστής, ἀνέμοις παραδοῦδαί τι u.s.w.) entspricht das diebische, trügerische Wesen des Gottes, der unter Anderm auch als Entführer der Götterrinder (Wolken) auftritt (Cap. III). Wie die Winde überall als göttliche Pfeifer und Sänger auftreten - ich erinnere an die Mythen der Maruts, des Vaju und des Wodan und berufe mich auf Ausdrücke wie Ζεφύροιο ἰωή, ἠχή, κεκληγώς Ζέφυρος, ἄνεμος λιγύς, λιγυρός, βύκτης, συρίζων, σύριγμα ανέμων, ventus susurrans, aura sibilans u. s. w. - so gilt Hermes zunächst als Erfinder des αὐλός und der σῦριγξ, als der einfachsten Blasinstrumente, und sodann auch der Lyra (Cap. IV). Auch die Psychopompie des Hermes lässt sich leicht auf seine ursprüngliche Bedeutung als Windgott zurückführen, wenn man bedenkt, dass die Seelen (ψυχαί, animae) von jeher luftartig gedacht wurden und demnach bei der Trennung vom Körper in das Reich des Windes oder der Luft, dem sie entstammen, zurückkehren müssen. Wie die Seelen, scheinen aber auch die ihnen verwandten Traumbilder aus der Luft zu stammen und den Schlafenden vom Winde zugeführt zu werden (vgl. Redensarten wie είδωλον σταθμοΐο παρά κλητδα λιάσθη ές πνοιὰς ἀνέμων; ὄνειρος ist verwandt mit ἄνεμος): darum ist Hermes zugleich Seelenführer und Traum- oder Schlafgott

geworden (Cap. V). Da die Winde dem Ackerbauer und Hirten bald die fruchtbaren Regenwolken bald trockenes Wetter bringen und daher vielfach als befruchtend und zeugerisch gedacht wurden (Ζεφυρίη πνείουσα τὰ μὲν φύει, ἄλλα δε πέσσει, genitabilis aura, genitabilis Favonius, άηρ πυροφόρος, έγχος ἀνεμοτρεφές etc.) und sogar nach einem von Aristoteles und Plinius bezeugten Hirtenglauben die Befruchtung der Heerden hauptsächlich vom Winde abhängt, so gilt Hermes als δώτωρ ἐάων und ἐριούνιος, als Verleiher des Heerdenreichthums und Hirtengott und wird oft phallisch dargestellt. Auch als Förderer der Gesundheit wurde er verehrt, weil die Winde oft die Luft von schädlichen Miasmen reinigen und dadurch Krankheiten abwehren oder mindern (Cap. VI). Weil der Wind wegen seiner Launenhaftigkeit und Unbeständigkeit von jeher und überall als ein Sinnbild des Glückes angesehen wurde, so ist Hermes als Windgott zu einem Gotte des plötzlich und unerwartet eintretenden Glückes und Zufalls geworden, dem deshalb auch die Glücksruthe und die Loose geheiligt waren (Cap. VII). Sehr einfach erklärt sich die Funktion des Hermes als Gottes der Wege und Wanderer aus seiner ursprünglichen Windbedeutung, wenn man bedenkt, dass Reisende vorzugsweise von Wind und Wetter abhängig sind (Cap. VIII). Die uralten Namen und Beinamen 'Αργειφόντης (= ἀργέστης), διάπτορος und Έρμείας enthalten ebenfalls noch deutliche Beziehungen zum Winde, ebenso die Verehrung des Gottes am vierten Monatstage, weil an diesem Wind und Wetter wechseln, ferner das Symbol des Hahnes, eines Wetter prophezeihenden Thieres, und die Sage von der Geburt des Hermes am frühen Morgen (Cap. IX). Endlich findet sich vielfache Uebereinstimmung des Hermes mit andern anerkannten Windgöttern indogermanischer Völker, namentlich mit Wodan, Vaju und den Maruts (Cap. X).

Schon nach diesen kurzen Darlegungen dürfte es Jedem, der nicht principiell die von mir befolgte Methode und den Grundsatz, dass bei weitem die meisten griechischen und überhaupt indogermanischen Götter ursprünglich Naturgottheiten waren, verwirft, einleuchten, weshalb alle anderen Deutungen des Hermes Anspruch auf Richtigkeit nicht machen können. Ganz einfach darum nicht, weil keiner der entgegen-

stehenden Erklärungsversuche alle scheinbar so weit auseinanderliegenden Funktionen des Gottes in Cultus und Mythus auf eine einheitliche Grundidee zurückzuführen vermag, während bei unserer Deutung eine völlig befriedigende Ableitung sämmtlicher Funktionen des Hermes gewonnen wird. Um diese Behauptung durch ein Beispiel klar zu machen: wie in aller Welt will man denn mit der Ansicht von Lehrs, nach welchem Hermes von Anfang an nichts weiter als der Götterbote gewesen sein soll, den diebischen Charakter des Gottes, seine Funktion als Hirtengott, als Förderer der animalischen und vegetabilischen Fruchtbarkeit, als Erfinder der Syrinx und Lyra, als Gott des glücklichen Zufalls, seine Verehrung am vierten Monatstage u. s. w. vereinigen? Sicherlich sind das unüberwindliche Schwierigkeiten, die zu lösen selbst der Scharfsinn eines Lehrs und seiner Schule kaum ausreichen dürfte. 2) Und genau dasselbe, was von dem Lehrs'schen Deutungsversuche gilt, lässt sich auch von den sämmtlichen übrigen behaupten: heiner von ihnen vermag mehr als etwa vier oder fünf Züge im Charakter des Hermes zu einem einheitlichen widerspruchslosen Bilde zu gestalten. Aus diesem Grunde möge es mir gestattet sein, auf eine eingehende Widerlegung der sämmtlichen Deutungsversuche zu verzichten und mich mit ihrer Aufzählung zu begnügen. Sie lassen sich in folgende drei Gruppen einordnen.

1) Abstrakte oder philosophische Deutungen. Sie sind die ältesten unter allen und waren schon im Alterthum namentlich durch den Einfluss Platons und der Stoa sehr verbreitet. Der Erste, welcher eine solche versucht hat,

<sup>2)</sup> Bei dieser Widerlegung der Lehrs'schen Ansicht habe ich von andern Erwägungen, die dagegen geltend gemacht werden könnten, abgesehen. Nicht verschweigen kann ich jedoch, dass es mir überhaupt sonderbar vorkommt, einen so alten und vielseitig ausgeprägten Gott wie H. nur dem Bedürfniss, im Götterstaate auch einen Boten zu haben, entspringen zu lassen. Nach diesem Erklärungsprincip müsste z. B. Artemis oder Eileithyia ihr Dasein dem Bedürfniss, eine göttliche Hebamme zu haben, verdanken, Hephästos wäre ursprünglich weiter nichts als der den Göttern nothwendige Schmied, Apollon der im Olymp unentbehrliche Sänger und Prophet gewesen u. s. w. Die Lehrs'sche Ansicht setzt somit für die Urzeit einen Anthropomorphismus der Götter voraus, der nichts weniger als wahrscheinlich ist.

ist Platon gewesen, der im Kratylos (p. 408 A) den Hermes wegen der Ableitung des Namens von εἰρω und μήσασθαι als den Gott der Rede und Vernunft (λόγος) deutet, eine Auffassung, in der ihm später die Stoiker folgten.³) In neuerer Zeit haben, ebenfalls auf Grund der verkehrten Etymologie Platons, Guigniaut, Creuzer, Baur und Heffter⁴) dieselbe Ansicht ausgesprochen, ohne jedoch damit Beifall zu gewinnen, so dass dieselbe nunmehr wohl allgemein als antiquirt angesehen wird. Abstrakte Deutungen versuchten ferner auch Welcker und Gerhard.⁵) Ersterer erblickt in Hermes den Gott der Bewegung schlechthin, letzterer will ihn als zeugenden und belebenden Naturgeist fassen. Aehnlich meint Rinck ⁶), Hermes sei ursprünglich die Vergötterung des männlichen Zeugungsgliedes.

- 2) Die rationalistische Deutung des Hermes als des Götterboten, aus welcher Idee sich alle Züge im Charakter des Gottes erklären sollen, ist meines Wissens zuerst von Stuhr (Die Religionssysteme der Hellenen, Berlin 1838 S. 48) gegeben und neuerdings von Lehrs (Populäre Aufsätze' S. 135) und Schoemann (Die Hesiodische Theogonie ausgelegt und beurtheilt S. 267) vertheidigt worden.
- 3) Physikalische Deutungen. Sie sind bei weitem die zahlreichsten, aber auch mit einziger Ausnahme der von uns versuchten schon aus dem oben angegebenen Grunde die unwahrscheinlichsten. Wir begnügen uns mit ihrer Aufzählung. Für einen chthonischen Gott halten den Hermes Schwenck, Jacobi, O. Müller, Eckermann, Preller (Demeter und Persephone S. 201), H. D. Müller. <sup>5</sup>) Dagegen ist er

<sup>3)</sup> Vgl. Cornutus 16; Schol in Il. II, 104; I, 38; Pseudoplut. de vita et poesi Homeri 126; Porphyrius b. Euseb. praep. ev. III p. 114 ed. Col.

Guignaut de Έρμοῦ s. Mercurii mythologia Paris. 1835; Creuzer, Symb. III, 286; Baur, Symbol. u. Mythol. II, 136; Heffter, Mythol. d. Griechen u. Römer 261.

<sup>5)</sup> Welcker, Götterl. I, 333; Gerhard, gr. Myth. § 274.

<sup>6)</sup> Rinck, Religion d. Hell. I, 95.

<sup>7)</sup> Vgl. auch Göttling im Hermes Bd. XXIX p. 262.

<sup>8)</sup> Schwenck, Audeut. 121; Jacobi, Handwörterb. d. gr. u. röm. Myth. 437; O. Müller, Hdb. d. Arch. § 379; Eckermann Lehrb. d. Re-

nach Lauer ein Gott des Aethers, gewissermassen "ein minorenner Zeus", nach Preller (gr. Myth.<sup>2</sup> I S. 294) ein Gott der Licht- und Luftveränderung, der Wolken- und Nebelbildung und Dämmerung, nach Haupt ein Gott des Thaus, nach Mehlis der Gott der auf- und untergehenden Sonne<sup>9</sup>), während Max Müller in ihm die göttliche Personifikation der Morgen- und Myriantheus der Abenddämmerung erkennen will. <sup>10</sup>) Mir ist keine griechische Gottheit bekannt, die sich so viele und willkürliche Deutungen hätte gefallen lassen müssen, wie Hermes.

Schliesslich habe ich mich noch mit Demjenigen auseinanderzusetzen, der schon vor mir die Ansicht ausgesprochen
hat, dass Hermes ein Windgott sei, ohne jedoch damit in
mythologischen Kreisen Beifall zu finden. Ich meine keinen
Geringeren als A. Kuhn, den verdienstvollen Sprachforscher
und Mitgründer der vergleichenden Mythologie, welcher bereits im Jahre 1848 im 6. Bande der Haupt'schen Ztschr. f.
deutsches Alterthum S. 117 f. seinen Deutungsversuch begründet
hat. Die Beweisführung Kuhn's ist folgende 11):

'Ερμής, sagt Kuhn, ist aus 'Ερμείας entstanden, und dies stimmt fast genau mit Sârameyas, dem vedischen Namen zweier vieräugiger Hunde, welche Wächter des Unterweltgottes Yama sind und als seine Boten zu den Sterblichen gehen. Von diesen beiden Hunden handelt der Hymnus Rigv. VII, 55, den Grassmann (I S. 343 vgl. S. 555) folgendermassen übersetzt 12):

ligionsgeschichte u. Myth. II, 95; H. D. Müller, Mythologie d. gr. Stämme II, 286.

<sup>9)</sup> Lauer, System d. gr. Myth. 222; Haupt in d. Ztschr. f. Alterthumswissenschaft 1842 No. 32; Mehlis, Die Grundidee des Hermes I Erlangen 1875, II Erlangen 1877 (vgl. meine Recensionen in der Jenaer Literaturztg. 1875 Art. 538, 1877 Art. 395).

<sup>10)</sup> Max Müller, Vorl. üb. d. Wissensch. d. Sprache übers. von Böttger? II, 505 u. 508; Myriantheus, Die Açvins oder Arischen Dioskuren 69.

<sup>11)</sup> Vgl. auch die Darstellung und Kritik der Kuhn'schen Deutung, welche H. D. Müller, Mythologie der gr. Stämme II S. 220 f. gegeben hat.

<sup>12)</sup> Vgl. ausserdem Max Müller, Vorles. II, 506; Myriantheus, Die Açvins 66; Aufrecht, Indische Studien IV, 337.

- Der Leid du tilgst, o Wohnungsherr, du gehst in alle Formen ein, Sei uns ein heilbegabter Freund!] 13)
- Wenn weisser Sarameja du, wenn brauner du die Zähne fletschst, Dann leuchten sie den Schwertern gleich in dem Gebiss des schnappenden. — O schlaf in Ruh!
- O Sarameja, bell den Dieb, den Räuber an, o lauf zurück!
   Was bellst du Indra's Sänger an?
   warum willst du uns Böses thun? — O schlaf in Ruh!
- 4. Den wilden Eber packe an, der Eber stürze sich auf dich; Was bellst du Indra's Sänger an? warum willst du uns Böses thun? — O schlaf in Ruh!

#### Schlummerlied. 14)

- Die Mutter schlaf, der Vater schlaf,
   es schlafe Hund und Hausherr auch,
   Es schlafe alles, was verwandt,
   es schlafe rings umher das Volk.
- Wer sitzet, und wer sich bewegt, und auch wer stehend uns erblickt, Die Augen derer schliessen wir, so wie wir schliessen dieses Haus.
- Der Stier, der tausend Strahlen wirft, der aus dem Meere stieg empor, durch diesen allgewaltigen versenken wir das Volk in Schlaf. 15)
- Die Frauen, die auf Bänken ruhn, auf Sänften und auf weichem Bett, Die Jungfrau'n reinen Duftes voll, die alle senken wir in Schlaf.

Nach Kuhn, der die soeben angeführten acht Verse für einen einheitlichen Hymnus hält, ist der eine angerufene Sårameyas ein Gott des Schlafes, der zu gleicher Zeit als

<sup>13)</sup> Vgl. hinsichtlich der Zugehörigkeit dieses Verses zu den folgenden Max Müller a. a. O. S. 506 und Grassmann a. a. O. S. 555.

<sup>14)</sup> Grassmann a. a. O. S. 343 u. 555 will dieses "Schlummerlied" scharf von den vorausgehenden Strophen trennen.

<sup>15) &</sup>quot;Der Stier in Vers 7 ist der Sternenhimmel" Grassmann a. a. O. S. 343.

Hüter des Hauses und Bewahrer vor Krankheit erscheint. Nach einem andern Rigv. X, 14 mitgetheilten Liede (Grassmann II S. 301 V. 10-12) bewachen die beiden Hunde der Saramâ den Eingang zum Orte der Seligen und werden als die Boten des Jama geschildert, die die Todten abholen und in's jenseitige Leben führen. Für den andern Sârameyas hält Kuhn den Genius des Todes, da dieser bekanntlich auch sonst als Bruder des Schlafes auftritt. Sârameyas ist nun aber ein Patronymikon oder vielmehr Metronymikon von Saramâ, der Götterhündin 16); die beiden Hunde müssen deshalb Söhne derselben sein. Von Saramâ ist aber ein Mythus, der in den vedischen Hymnen mehrmals erwähnt wird, bekannt, der etwa Folgendes enthält. Die Pani's hatten aus dem Götterhimmel Kühe geraubt und in einer finstern Höhle verborgen. Saramâ ward von Indra abgeschickt, um sie aufzusuchen; diese vernahm beim Suchen der Kühe das Gebrüll derselben und benachrichtigte den Indra davon, der dieselben wieder herausführte. 17) - Nun tritt aber Hermes ganz wie Sârameyas als Schützer der Wohnung auf, als Gott des Schlafes, der die Träume sendet, als Seelenführer. Kuhn nimmt an, dass auch in dem Mythus von der Entführung der apollinischen Götterkühe durch Hermes eine ursprüngliche Uebereinstimmung mit dem Mythus von der Saramâ vorhanden gewesen, aber nach und nach verdunkelt worden sei. Der ursprünglichen Fassung desselben, wie sie in der indischen Mythologie vorliegt, standen die Sagen von Herakles und Geryones, sowie namentlich die römische von Hercules (Recaranus) und Cacus noch näher, indem hier wie im indischen Mythus die Kühe ihren Aufenthalt durch Gebrüll verrathen. Kuhn meint, die bis in's Einzelne gehenden Uebereinstimmungen zeigten, dass Griechen und Römer den indischen Mythus vom Raub und von der Zurückführung der Götterkühe gleichfalls ursprünglich gehabt hätten, wenn sie ihn auch mit mancherlei Eutstellungen bewahrten. Des Hundes geschehe zwar bei Beiden keine Erwähnung, allein die

<sup>16)</sup> Vgl. in Betreff der Saramâ die Bemerkungen von Max Müller, Vorles.<sup>2</sup> II S. 495.

<sup>17)</sup> Max Müller a. a. O. S. 496 f.

Identität des Sârameyas mit Equeias zeige, dass ihn die Griechen ebenfalls einmal gekannt haben müssten, und es sei leicht denkbar, dass Kerberos, vielleicht zuerst ein Beiname des Hermes, sich von diesem schliesslich losgelöst und ein gesondertes Dasein empfangen habe. Aus dem Umstande, dass die Griechen in der späteren Zeit in dem hundsköpfigen Thoth der Aegypter ihren Hermes zu erkennen glaubten, schliesst Kuhn, dass auch vom Hermes in älterer Zeit Darstellungen mit einem Hundskopfe oder ähnlichen vom Hunde entlehnten Attributen vorhanden waren. Da die Götterhündin Saramâ nur eine Personification des Windes sei 16), so habe man auch in Sârameyas einen Gott des Sturmes oder Windes zu erblicken.

Gegen diese Beweisführung A. Kuhn's, die, wie man auf den ersten Blick erkennt, von der meinigen total verschieden ist und Beifall, wie schon gesagt, eigentlich nur bei Nichtmythologen gefunden hat 19), habe ich nach dem Vorgange H. D. Müller's und Max Müller's Folgendes zu bemerken. Bereits der erstgenannte Gelehrte hat richtig erkannt, dass selbst wenn man die lautliche Identität der Namen Έρμείας und Sârameyas — die für sich allein jedoch noch keineswegs ausreicht, um eine mythologische Identität zu behaupten zugeben wollte, dennoch die beiden mythischen Wesen so gut wie nichts mit einander gemein haben würden. In der That sieht sich Kuhn, um die mythologische Identität von 'Eρμείας und Sârameyas behaupten zu können genöthigt zu einer Reihe von gänzlich unbeweisbaren Hypothesen z. B. von der ursprünglichen Hundegestalt des griechischen Gottes und von der allmählichen Umwandlung des ursprünglichen Mythus bei den Griechen seine Zuflucht zu nehmen. Vor allem hat Kuhn gänzlich übersehen, dass die Identificirung des Mythus von der Götterhündin Saramâ mit der Sage von der Entführung der Götterrinder durch Hermes die behauptete Identität des Sârameyas und des Hermes völlig aufhebt. Denn nicht Sârameyas tritt in dem indischen Mythus auf, sondern seine vermuthliche Mutter, die Saramâ, und auch diese raubt

<sup>18)</sup> Vgl. dagegen Max Müller a. a. O. S. 495 f.

<sup>19)</sup> Vgl. A. Benary bei Heffter, Relig. d. Gr. u. Röm. I S. 10; Schwartz, Ursprung d. Myth. Vorr. S. V; Mommsen, Röm. Gesch. I S. 14.

nicht die Kühe, sondern wird vielmehr von Indra ausgeschickt, um die geraubten und versteckten Thiere aufzuspüren. Will man die beiden Mythen parallelisiren, so ist es klar wie der Tag, dass Hermes den raubenden Pani's, und Indra dem Apollon entspricht. Man müsste folglich in den Pani's das Urbild des griechischen Hermes nachweisen, wenn man überhaupt noch daran denken wollte, zwei nur durch die zufällige äussere Aehnlichkeit des Ausdrucks sich berührende Mythen aus einer gemeinsamen Quelle abzuleiten. Das sind die Einwendungen H. D. Müller's gegen die Kuhn'sche Hypothese, gegen die sich schwerlich etwas Triftiges wird vorbringen lassen. Ausserdem ist noch wohl zu beachten, dass sich auf Grund des vorhin angeführten Hymnus des Rigveda, auch Kuhn's Annahme, Sârameyas sei ein Gott des Schlafes gewesen, durchaus nicht als gesichert erweist. Derselben Ansicht ist auch ein so ausgezeichneter Kenner des Rigveda wie Max Müller, welcher meint, dass Sârameyas in dem Hymnus eher als ein Schlafstörer erscheinen könne. Ueberhaupt ist es sehr fraglich, ob die Verse 1 und 5-8 mit den Versen 2-4 einen einheitlichen Hymnus bilden und ob wirklich in dem Schlummerliede die beiden Hunde des Yama gemeint sind. Vielmehr scheint Grassmann Recht zu haben, wenn er S. 343 und 555 (Anhang) seiner Uebersetzung behauptet, Vers 1 und 5-8 seien sowohl ihres Inhalts als auch ihres Versmasses wegen von Vers 2-4 abzusondern und enthielten spätere an den Refrain ní sú svapa angeschlossene Hinzufügungen. Hiernach wird kein Unbefangener mehr zweifeln, dass die Kuhn'sche Beweisführung allerdings Vieles zu wünschen übrig lässt. 20)

<sup>20)</sup> Ausser Kuhn erblicken auch Bursian (Ueber den religiösen Charakter des gr. Mythos. Festrede gehalten in der Münchner Akademie 1875 S. 10), Mannhardt (Antike Wald- u. Feldkulte Vorw. S. XIX) und von Hahn (Sagwissenschaftl. Studien 1876 S. 152 f.) in Hermes einen Gott des Windes. Während aber Bursian und Mannhardt ihre Ansicht einfach, ohne genauere Begründung, aussprechen, hat von Hahn, der übrigens die Kuhn'schen Beweise als zwingend anerkennt (S. 153 Anm. 5), mehrere Gründe angeführt, die mit meinen eigenen mehr oder weniger übereinstimmen. Ich sehe mich deshalb genöthigt hiermit zu erklären, dass ich zu meiner Ansicht völlig unabhängig von Hahn bereits im Jahre 1875 gelangt war, noch ehe ich das Werk von Hahn's kannte. Vgl. meinen Aufsatz in der Jenaer Literaturzeitung vom Jahre

Zum Schluss möge noch eines Einwandes gedacht werden, der etwa gegen meine Deutung des Hermes als Windgott gemacht werden möchte. Es könnte nemlich Jemand aus dem Umstande, dass die Griechen des historischen Zeitalters in der Regel nicht von dem Winde im Singular, sondern von einer Pluralität der Winde reden, schliessen wollen, dass das griechische Volk überhaupt nie einen einheitlichen Windgott gekannt habe. Dieser Schluss würde jedoch keineswegs als zwingend anerkannt werden können. Denn man muss sich sehr hüten anzunehmen, dass alle mythischen Begriffe, die in der späteren Zeit pluralisch gefasst wurden, auch in der Urzeit so gedacht worden seien. sehen wir vielmehr das Gegentheil stattfinden. So hat sich z. B. aus den ursprünglich nur singularischen Begriffen Eileithyia, Moira, Erinys, Seilenos, Pan, Nemesis später durch die Einwirkung der poetisch und plastisch gestaltenden Phantasie eine Pluralität herausgebildet. Zumal den Begriff des Windes sehen wir deutlich im Laufe der Zeit zu einer sich immer mehr steigernden Vielheit entwickeln. Nach Aristoteles und Strabon unterschieden Einige - und das ist wohl die älteste Auffassung - nur zwei Hauptwinde, den Boreas und Notos, indem sie alle übrigen für deren παφεκβάσεις hielten<sup>21</sup>), Homer nennt schon vier Winde, Boreas, Notos, Euros und Zephyros, Spätere dagegen reden von acht Winden<sup>22</sup>), zu Alexanders des Grossen Zeit hatte die Windrose bereits zwölf<sup>23</sup>), zu Augustus' Zeit sogar 24 Winde.<sup>24</sup>) Die-

<sup>1875</sup> Art. 538. Das von mir ebenda (Jahrg. 1877 Art. 729) angezeigte von Hahn'sche Buch ist mir erst im Sommer 1877 von der Redaktion der Literaturzeitung zugesendet worden.

<sup>21)</sup> Aristot. Pol. IV, 3, 4: Μάλιστα δὲ δοποῦσιν εἶναι δύο [πολιτείαι], παθάπες ἐπὶ τῶν πνευμάτων λέγεται τὰ μὲν βόςεια τὰ δὲ νότια, τὰ δ΄ ἄλλα τούτων παςεκβάσεις. Strab. 29: Είσὶ δὲ τινες οῖ φασιν δύο τοὺς πυςιωτάτους ἀνέμους βοςέαν καὶ νότον, τοὺς δὲ ἄλλους κατὰ μικρὰν ἔγκλισιν διαφέςειν. Isid. or. 13, 11: Ex omnibus autem ventis duo cardinales sunt: Septentrio et auster.

<sup>22)</sup> Plin. n. h. II, 119. Acht Winde waren dargestellt am Thurm der Winde zu Athen: Hirt, myth. Bilderb. S.140 ff. Stuart, Antiq. of Athens I, 3. Baumstark in Pauly's Realencycl. III S. 752 f.

<sup>23)</sup> Sen. Q. N. V, 16. Veg. Mil. V, 8. Auct. epigr. in Anthol. lat. T. II p. 381 Burm.

<sup>24)</sup> Vitruv. I, 6.

selbe Steigerung der Zahl sehen wir bei den Jahreszeiten, deren man ursprünglich nur zwei, Sommer und Winter, unterschied<sup>25</sup>), stattfinden. Hierzu kommt noch die Thatsache, dass sowohl die Germanen als auch die Inder sich den Wind als eine Gottheit (Wodan, Vaju) denken. Sollte es demnach wahrscheinlich sein, dass den Griechen der ältesten Zeit ein einheitlicher Windgott fehlte, und dass ein Volk, welches alle mächtigen Naturerscheinungen vergötterte, einen so wichtigen Faktor des Naturlebens nicht als einheitlichen Begriff zu fassen vermochte? Dass an die Stelle des ursprünglichen aber schon frühzeitig in seiner Naturbedeutung verkannten und völlig anthropomorphisch gewordenen Windgottes Hermes, später Boreas, Zephyros u. s. w. getreten sind, welche noch völlig mit der Naturerscheinung, der sie entsprungen sind, zusammenfallen, darf ebenfalls keinen Anstoss erregen, da wir dieselbe Beobachtung verschiedener Götterschichten, die übereinander gelagert sind, indem reine Naturgottheiten an Stelle frühzeitig anthropomorphisirter Götter und Göttinnen traten, schon in mehreren Fällen z. B. hinsichtlich der Hera, Artemis-Hekate und Selene, des Apollon und Helios haben konstatiren können. 26)

<sup>25)</sup> Roscher, Apollon u. Mars S. 20. Anm. 29. Pfannenschmid, German. Erntefeste S. 511 Anm. 57. Später unterschied man 7 Jahreszeiten: Baumstark in Pauly's Realenc. III S. 756.

<sup>26)</sup> Roscher, Juno und Hera S. 100 f.

# Kapitel I.

#### A.

Der Wind als Diener und Bote des Zeus und der übrigen Götter, aus den Wolken oder dem Aether herabfahrend und in Gebirgshöhlen wohnend gedacht.

In den religiösen Mythen der meisten indogermanischen Völker findet sich der auf der einfachsten Naturanschauung beruhende Gedanke ausgesprochen, dass der Wind ein Werkzeug oder Diener des obersten Himmelsgottes sei, welchem man namentlich die Herrschaft über das Wetter und die Wolken zuschrieb.<sup>27</sup>) So nimmt Indra, der als Himmelsund Wettergott dem griechischen Zeus entspricht, häufig die Winde zu Hülfe, um die Dämonen der Finsterniss zu vertreiben.<sup>28</sup>) Er ist nicht nur der Herrscher der Maruts, d. i. der pluralisch gedachten Winde oder Stürme, sondern er tritt auch vielfach in engster Verbindung mit Vâju, der höheren Einheit sämmtlicher Winde, welcher an einer Stelle Vater der Maruts genannt wird <sup>29</sup>), auf. So heisst es Rigveda I, 2 B (nach Grassmann's Uebersetzung II S. 3):

Hier, Indra-Vaju, steht der Saft, so kommt zu ihm næch eurer Lust, Die Tropfen sehnen sich nach euch.

O Vaju, Indra, nehmet wahr der Tränke, labungsreiche ihr, So kommet eilig denn herbei.

<sup>27)</sup> Vgl. Psalm 104, 3 f. Du fährest auf den Wolken wie auf einem Wagen; und gehest auf den Fittichen des Windes; der du machest deine Engel zu Winden und deine Diener zu Feuerstammen.

<sup>28)</sup> Vgl. z. B. Rigv. I, 23 C.

<sup>29)</sup> Rigv. I, 134, 4 (Grassmann II S. 137): Und aus des Himmels Mutterleibe zeugtest du | die Maruts, aus des Himmels Leib.

Wie hier so werden noch an mehreren andern Stellen Vâju und Indra vereint zum Empfang des Somaopfers angerufen.<sup>311</sup>) Mehrfach heisst Vâju *Indrasârati*, d. i. Indra zum Kampfgenossen habend. Dasselbe gilt von den Maruts.<sup>31</sup>) Der stehende Refrain des vielstrophigen Liedes Rigv. I, 100 lautet:

"Er mög' uns helfen, Indra mit den Maruts!" Rigv. I, 167, 7 und 169, 1 wird Indra der Herrscher der Maruts, Rigv. I, 170, 2 ihr Bruder genannt, wem Indra gnädig ist, dem sind es auch die Maruts (Rigv. I, 171, 6). Beide werden in mehreren Liedern gemeinsam angerufen und empfangen gemeinsame Opfer. <sup>32</sup>)

In germanischen Mythen entspricht Thôrr fast durchweg dem Indra. 33) Von ihm bemerkt Adam von Bremen ausdrücklich, dass er auch den Wind beherrsche ("ventos gubernat"). Seinen Gegnern sendet er Sturm und Untergang auf dem Meere. Die Friesen kennen ihn unter dem Namen Uald (der Alte) oder Pitje von Skotland, als Erreger der Nordweststürme, wodurch Sand- und Wasserfluthen, Schiff- und Uferbrüche bewirkt werden. 34)

Genau dieselben Vorstellungen finden wir bei dem italischen Juppiter und dem griechischen Zeus wieder. Nicht selten werden auf Inschriften Juppiter und die Tempestates d. h. die Gewitterstürme neben einander genannt. Letztere erscheinen mehrfach als seine Diener, da Juppiter als Tempestatum divinarum potens oder autor bonarum Tempestatum verehrt wurde. 35) Von Zeus ist es bekannt, dass er geradezu die Beinamen ἐνάνεμος und ούριος führte. 36) Auch in dem bei Homer so oft vorkommenden Epitheton νεφεληγερέτης glaube ich eine nahe verwandte Vorstellung erblicken zu müssen, da doch die Sammlung der Wolken durch den Wind

<sup>30)</sup> Rigv. I, 2 B. 23 A. 135. IV, 46-48. V, 51 B. VII, 90-92.

<sup>31)</sup> Rigv. I, 23 C. I, 100, 101, 165, 167, 169-171, X, 32,

<sup>32)</sup> Vgl. Anm. 31.

<sup>33)</sup> Mannhardt, German. Mythen Vorr. S. XIII f.

<sup>34)</sup> Mannhardt a. a. O. S. 143.

<sup>35)</sup> Preller, röm. Myth. S 170, 1. 229 und 292, 4.

<sup>36)</sup> Zεὺς εὐάνεμος hatte in Sparta ein Heiligthum nach Paus. III, 13, 5. Z. οὖοιος: Aesch. Suppl. 594. Anth. XII, 53, 7. Alciphr. 2, 4. Cic. Verr. 2, 4, 57, 128. Marcian. Heracl. p. 121 Miller. Welcker, Götterl. II, 197 Anm. 40 u. 41.

bewirkt wird. 37) Oft heisst es von Zeus, dass er die Winde sende oder einschläfere, und Διὸς οὖρος bedeutet einfach den guten von Zeus gesandten Fahrwind. 38) Nach Od. 21 hat Kronion den Aeolos, der bei Homer durchaus nicht als Gott oder Vater der Winde gedacht ist, als Aufseher über die Winde gesetzt:

κείνου γάο ταμίηυ αυέμωυ ποίησε Κοονίωυ ημέυ παυέμεναι ήδ' όουύμευ ου κ' έθέλησιυ.

Zuweilen wird die Herrschaft über den Wind auch andern Götter übertragen z. B. dem Poseidon und der Here, sogar Nymphen wie Kirke und Kalypso können über ihn verfügen. Denn alle Götter haben die Macht, ihren Lieblingen günstigen Fahrwind (οὐρος) zu senden 39), der als freundlicher Geleiter (πέμπων, πόμπιμος, ἀπήμων, ἴπμενος, ἐσθλὸς ἑταῖρος u. s. w.) gefasst wird. 40) An einer Stelle der Ilias werden die Winde sogar als Vermittler zwischen Menschen und Göttern gedacht, indem sie den Opferdampf gen Himmel tragen. 41)

<sup>37)</sup> Od.  $\mu$  313 und  $\iota$  67 (s. Anm. 38), Il. E 524.  $\Gamma$  357 f.

<sup>38)</sup> Il. M 252: ἐπὶ δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος | ὧρσεν ἀπ' Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν. Οd. μ 313: ὧρσεν ἔπι ζαῆν ἄνεμον νεφεληγερέτα Ζεὺς | λαίλαπι θεσπεσίη, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψεν || γαὶαν ὁμοῦ καὶ πόντον. ο 475: ἐπὶ δὲ Ζεὺς οὖρον Γαλλεν. ε 176: [νῆες] ἀγαλλόμεναι Διὸς οὖρω. Ν 795: οἱ δ' Γσαν, ἀργαλέων ἀνέμων ἀτάλαντοι ἀέλλη, || ῆ ρα θ' ὑπὸ βροντῆς πατρὸς Διὸς εἶσι πέδονδε, || θεσπεσίω δ' ὁμάδω ἀλὶ μίσγεται κ. τ. λ. Μ 281: κοιμήσας δ' ἀνέμους χέει ἔμπεδον. Οd. ι 67: νηυσὶ δ' ἐπῶρσ' ἄνεμον Βορέην νεφεληγερέτα Ζεὺς || λαίλαπι θεσπεσίη, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψεν || γαὶαν ὁμοῦ καὶ πόντον. ο 297: ἡ δὲ Φεὰς ἐπέβαλλεν ἐπειγομένη Διὸς οὖρω. Hymn. in Ap. Pyth. 255: ἡλδ' ἄνεμος Ζέφυρος μέγας, αίθριος, ἐκ Διὸς αίσης.

39) Il. Λ 479: τοῖσιν δ' ἴκμενον οὐρον Γει ἐκάεργος ᾿Απόλλων. Η 4:

<sup>39)</sup> Il.  $\Lambda$  479: τοῖσιν δ' ἴκμενον οὖρον ἵει ἐκάεργος ᾿Απόλλων. H 4: Θεὸς ναύτησιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν οὖρον. Od. δ 585: δίδοσαν δέ μοι οὖρον  $\parallel$  άθάνατοι, τοί μ' ὧκα φίλην ἐς πατρίδ' ἔπεμψαν (vgl. ρ148). ο 292.  $\eta$  266. ε 268.  $\lambda$  7. ε 167. ο 34. ε 109.  $\lambda$  400 u. 407.  $\eta$  272.

<sup>40)</sup> Od. 17: Κίφη] ἴημενον οὖφον ἵει πλησίστιον, ἐσθλον ἐταῖφον. ε 268: Καλυψώ] οὖφον δὲ πφοέηκεν ἀπήμονά τε λιαφόν τε. ἴκμενος vom Winde gebraucht: Il. Α 479. Β 420. Od. ο 292 u. öfter. οὖφος πομπαίος: Pind. Pyth. I, 67 (34). Ζεφύφοιο πομπαί Pind. Nem. VII, 43. πέμπεσθαι σὺν Νότον αὕφαις Pind. Pyth. IV, 203. αὖφαι πέμπουσι Aesch. Prom. 131. αὕφα ναυσίπομπος Εur. Phoen. 170, 2. οὖφία πόμπα Iph. Aul. 352. πόμπιμοι πνοαί Hec. 1290. πομπὸς ἄνεμος Aelian. n. an. III, 13.

<sup>41)</sup> ΙΙ. Θ 549: κνίσην . . . ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω.

Die namentlich in der germanischen Sagenwelt sehr verbreitete Vorstellung, dass der Wind ein Hund der Götter sei 42), lässt sich in griechischen Mythen kaum nachweisen. Zwar nennt Apollonios von Rhodos (Arg. II, 289) die Harpyien μεγάλοιο Διὸς κύνας, indess darf man diese Bezeich-ung schwerlich im eigentlichen Sinne nehmen, da bekanntlich auch Adler, Greife, Eumeniden, Keren und Bakchen als Diener verschiedener Gottheiten so genannt werden, nur um ihre Unterwürfigkeit und Dienstwilligkeit recht drastisch zu bezeichnen. 43)

Wenn wir jetzt die Frage aufwerfen, woher es komme, dass die Winde als Werkzeuge und Diener zunächst des höchsten Himmelsgottes und sodann sämmtlicher oberen Götter angesehen wurden, so ist darauf zu antworten, dass nach der griechischen Volksmeinung der ältesten Zeit der Wind in der Regel von oben aus den Wolken oder dem Aether auf die Erde niederfährt 44), also mythisch ausgedrückt von dem Aethergotte Zeus gesendet wird. Darum heissen die Winde bei Homer geradezu αίθοηγενείς, αίθοηγενείται, αίθοιοι 45), und Boreas trägt auf Bildwerken als Symbol seiner Herkunft aus dem Aether einen Nimbus um sein Haupt. 46) Die Bewegung

<sup>42)</sup> Mannhardt, German. Mythen S. 172, 198, 217 f. 301, 330, 717.

<sup>43)</sup> S. Passow's Wörterb, unter núwv.

<sup>44)</sup> Il. Β 145: Εὖφός τε Νότος τε] ὤρος ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων. Ξ 19: πρίν τινα κεκριμένον καταβήμεναι έκ Διός οὐρον. Od. ο 292: οὖρον ... λάβρον, ἐπαιγίζοντα δι' αἰθέρος. ξ 475: Βορέαο πεσόντος. Ebenso Hes. ἔργα 547, wozu Proculus bemerkt: πνεῖ γὰρ ἀπὸ ὑψηλοτέρων ὁ Βορέας, ὃ δηλοῖ τὸ πεσείν. 11. Ψ 216: ἐν δὲ πυρῆ πεσέτην [Βορέης ήδε Ζέφυρος]. Hes. Theog. 873: αί δ' ήτοι πίπτουσαι ές ήεροειδέα πόντον [αί αὐραι]. Od. ε 296: σὺν δ' Εὐρός τε Νότος τ' έπεσον Ζέφυρός τε δυσαής | και Βορέης αίθρηγενέτης, μέγα κυμα κυλίνδων. Die Harpyien kommen aus den Wolken nach Apoll. Rh. II, 268: νεφέων έξάλμεναι έσσεύοντο. Alcaeus fr. 136 B. Pind Pyth. III, 105: πνοαὶ ὑψιπετάν ἀνέμων. κατιέναι von Winden gebraucht Thuc. II, 25, 3. VI, 2, 4. καταιγίζω Strab. IX, 391. ανεμοι οὐράνιοι Artem. onirocr. 130, 24 Herch. venti aërii Catull. LXIV, 142. cadunt venti a sideribus Plin. II, 85, 116, 131 f. Dasselbe gilt von den Maruts: Rigv. V, 53. 8: Vom Himmel kommt, o Maruts, her. In einem bekannten deutschen Kindermährchen heisst der Wind "das himmlische Kind".

<sup>45)</sup> Βορέης αίθηηγενέτης Od. ε 296. αίθηηγενέος Βορέαο Il O \( 171 u. T 358. Ζέφυρος μέγας, αίθριος: Hymn. in Ap. P. 255.

<sup>46)</sup> Preller, gr. Myth.2 I, 370.

des Windes wird durch Ausdrücke wie  $\pi$ i $\pi$ τειν, έ $\pi$ αΐσσειν Διὸς ἐπ νεφελάων, ἐπαιγίζειν δι' αἰθέρος, παταιγίζειν, πατιέναι bezeichnet. Die aus den Wolken stammenden Orkane heissen davon ἐπνεφίαι oder παταιγίδες.  $^{47}$ )

Daneben existirte auch die nahverwandte und wohl auf genauer Naturbeobachtung beruhende Vorstellung, dass die Winde entweder auf den höchsten Spitzen der Berge oder in Gebirgshöhlen hausten und von da in die Thäler und Ebenen hinabführen. 48) Das beweist nicht bloss die Etymologie des Boρέας, des vornehmsten und mächtigsten aller Winde, insofern der Name eigentlich den "Bergwind" bedeutet 49), sondern auch die Benennung Ψιπαΐα ὄρη, hinter welchen die Υπερβόρειοι wohnen, denn es ist kaum zweifelhaft, dass dies Gebirge von den φιπαῖς Βορέαο benannt wurde. 50) Ausserdem redet Kallimachos (hymn. in Del. 65) von einer siebengrottigen Höhle des Boreas (έπτάμυχου Βορέαο σπέος), und hochgelegene Orte führen vorzugsweise das Epitheton "windig" (ηνεμόεις). 51) Die Combination dieser Vorstellung von dem Aufenthalt der Winde in einer Berghöhle und der oben erwähnten homerischen Sage von Aeolos hat offenbar Vergil zu seiner eigenthümlichen Schilderung des Windberges veranlasst (Aen. I, 52).

Schliesslich mache ich darauf aufmerksam, dass in der mythischen Sprache der Inder und Germanen Berg und Wolke gewissermassen als Synonyma erschienen 52) und dass bei la-

<sup>47)</sup> Vgl. oben Anm. 44.

<sup>48)</sup> Strabo IX p. 391: 'Από δὲ τῶν ἄκρων τούτων καταιγίζοντα σκαιὸν τὸν ἀργέστην σκείρωνα προσηγορεύκασιν 'Αθηναΐοι. Il. M. 253: ὡρσεν ἀπ' 'Ιδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν. Theophr. de vent. 32: τῶν ὑψηλῶν τόπων . . . . τυγχάνει τὰ ἐπισκεπῆ πνευματώδη, καὶ οὐ μετρίως ἀλλὰ σφοδρῶς. ib. 44: ὁ ζέφυρος] ἐκ τῆς γῆς καὶ ὀρῶν τινῶν προσπίπτει. Theophr. de sign. pluv. 34: πρὸς κορυφῆς ὄρους ὁπόθεν ἄν νεφέλη μηκύνηται ταύτη ἄνεμος πνευσεῖται. Arist. Probl. XIV, 7: 'Εν μὲν οὐν τοῖς ὑψηλοῖς διὰ τὴν εὕπνοιαν ὁ ἀὴρ ἐν κινήσει ἐστίν.

<sup>49)</sup> Curtius, Grundz. d. gr. Etymol. 350 u. 474.

<sup>50)</sup> Preller, gr. Myth. I, 369 Anm. 2. Il. O 171, T 358: ψυχεὴ ὑπὸ διπῆς αἰθτηγενέος Βορέαο.

<sup>51)</sup> Od. ι 400. π 365. hymn. XXVII, 4: ἄπριας ήνεμοέσσας. τ 432: Παρνησοῦ . . . . πτύχας ήνεμοέσσας.

<sup>52)</sup> Mannhardt, German. Mythen S. 754 unter Wolke. Schwartz, Sonne, Mond und Sterne S. 294 unter Wolke = Berg, Wolkengrotte,

teinischen Dichtern cavus eines der gewöhnlichsten Beiworte der Wolken ist.  $^{53}$ ) Nicht undenkbar ist es daher, dass unter den Bergen oder Berghöhlen, in welchen die Winde hausen sollen, ursprünglich die hohlen Wolken des Himmels zu verstehen sind. Wir werden im folgenden Abschnitt sehen, wie sich aus dieser Annahme leicht und einfach die Vorstellung von der Pleiade Maia als Mutter des Hermes, sowie von seiner Geburt auf dem "Hohlberge"  $(Kv\lambda\lambda\acute{\eta}v\eta)$  erklären lässt.

#### В.

Hermes als Diener und Bote des Zeus und anderer Götter, in der Höhle eines Berges geboren gedacht, Sohn des Aethergottes Zeus und der Regenwolkengöttin (Πλειάς — pluvia) Maia.

Wie der Wind in der Regel als ein Werkzeug des höchsten Gottes erscheint, so wird auch Hermes seit ältester Zeit als ein Diener des Zeus bei allen möglichen Gelegenheiten gedacht. Das beruht, wie wir soeben gesehen haben, auf der überaus einfachen Vorstellung, dass der Wind von oben aus dem Aether herniederfahre <sup>54</sup>), weswegen er, als persönliche Gottheit gefasst, von selbst zu einem vom Himmelsgotte Zeus gesendeten Diener werden musste. Als solcher heisst er Διὸς χήρυξ, Διὸς λάτρις, Διὸς τρόχις, Διὸς ἄγγελος <sup>55</sup>)

Wolkenhöhle. Schwartz, Ursprung d. Mythol. S. 298 unter Wolkenberg. Mannhardt, Die Götter d. deutschen u. nord. Völker S. 91. M. Müller, Vorl. II, 413.

<sup>53)</sup> Verg. Aen. I, 81 cavum montem [ventorum]. I, 516 u. V, 810: nube cava. Vgl. IX, 671. X, 636. Ov. Met. V, 251. VI, 696. πύφελλα bedeutet eigentlich hohle Wolken. Aristot. Probl. XXVI, 6 sagt: αξ κοιλίαι συμπίπτουσι τοῦ νέφους, ὖδατος γενομένου, ἐν αξς ἡ ἀρχὴ τοῦ πνεύματος συνίσταται.

<sup>54)</sup> Den von den Winden gebrauchten Ausdrücken πίπτειν, καταβήμεναι ἐκ Διός, ἐπαιγίζειν ἐξ αἰθέφος u. a. (s. oben Anm. 44) entspricht das homerische vom Hermes gesagte ἐξ αἰθέφος ἔμπεσε πόντφ (ε 50).

<sup>55)</sup> ε 29 sagt Zeus selbst zum H. Έρμεια σὸ γὰρ αὖτε τά τ' ἄλλα περ ἄγγελός ἐσσι und sendet ihn α 38 zum Aegisthos, Ω 336 zum Priamos, hy. in Cer. 340 u. 407 in die Unterwelt, hy. in Ven. 212 zum Tros. Διὸς πήρυξ heisst er bei Apollodor III, 10, 2, Διὸς ὑπηρείτης b. Luc. de sacrif. 8, Διὸς λάτρις b. Eurip. Ion 4, Διὸς τρόχις b. Aesch. Prom. 941, Διὸς ἄγγελος Ω 169, 173 u. Eur. El. 462. Nach dem Έ.

und wird von den Künstlern in entsprechender Weise entweder als ein laufender Eilbote oder als ein jedes Winks gewärtiger Diener dargestellt. 56) Oft wird er aber auch von andern Göttern oder von der Götterversammlung ausgesendet und darum θεῶν κήρυξ, θεῶν ἄγγελος schlechtweg genannt. 57) Als Diener des Zeus entspricht er gewissermassen den homerischen Herolden, die jeder Fürst zu seinem Privatdienst hatte; als Herold der Götterversammlung oder einzelner Mitglieder derselben lässt er sich dagegen den sogenannten  $\delta \eta$ μιοεργοί (s. Ameis zu τ 135) vergleichen. Ueberhaupt ist wohl zu beachten, dass H. als Götterherold genau dieselben Funktionen wie ein homerischer zήρυξ hat und daher keineswegs bloss als ein Ueberbringer göttlicher Botschaften zu denken ist. Wie also der Herold der homerischen Zeit nicht nur Bote war, sondern auch alle möglichen andern Geschäfte zu verrichten hatte z. B. den Fürsten begleiten 58), dem Sänger die Laute, die Geschenke, das Fleisch zutragen 59), den Wein einschenken 60), den Wagen lenken 61), die Opferthiere durch die Stadt treiben, beim Opfer das Fleisch austheilen und Wasser und Wein zur Spendung mischen musste 62), so sehen wir auch den Hermes bei allen diesen Verrichtungen als Götterdiener thätig. Nach den Kyprien führte er die drei um den Preis der Schönheit streitenden Göttinnen zum Paris, ein

Kήρυξ war der Berg Κηρύπιον bei Tanagra benannt, wo er geboren sein sollte (Paus. IX, 20, 3). Ebenso hiess ein Berg bei Ephesos: Suid. u. Hesych. s. v. Theognost. 129, 8.

<sup>56)</sup> S. O. Müller, Hdb. d. Archaeol. § 380, 7.

<sup>57)</sup> α 84 sagt Athene in der Götterversammlung: Ἑρμείαν μὲν ἔπειτα διάπτορον ἀργειφόντην | νῆσον ἐς ἀνυγίην ὁτρύνομεν, ὅφρα τάχιστα | νύμφη ἐνπλοκάμω εἴπη νημερτέα βουλήν. Hy. in Cer. 407: Έ. ἡλθ' ἐριούνιος ἄγγελος ἀκὸς | πὰρ πατέρος Κρονίδαο καὶ ἄλλων οὐρανιώνων. Hy. in Vestam 8: ἄγγελε τῶν μακάρων. Hy. in Pan. 29: θεοῖς θοὸς ἄγγελός ἐστι. Hes. ἔργα 85: θεῶν ταχὸν ἄγγελον. Theog. 938: κήρυκ' ἀθανάτων (vgl. υ 79). Pind. Ol. VI, 78: θεῶν κάρυκα. Anacr. fr. 111 ed. B. Έ. εὐάγγελος b. Hesych. Seine Tochter ist ἀγγελία nach Pind. Ol. VII, 81.

<sup>58)</sup> Q 178, 325 u. 352.

<sup>59) &</sup>amp; 257, 399, 477.

<sup>60)</sup> a 143.

<sup>61) &</sup>amp; 178, 325, 352.

<sup>62)</sup> v 276, \( \Gamma\) 116, 245 f., 270, 273, \( \Sigma\) 558 f.

Mythus, der in unzähligen Bildwerken Darstellung gefunden hat <sup>63</sup>); die Horen geleitet er bei der Rückkehr der Kora, <sup>64</sup>) sowie er auch dieser selbst den Wagen lenkt und bei ihrer Entführung voranschreitet <sup>65</sup>); Alkäos und Sappho besingen ihn als Mundschenk bei dem Mahle der Götter, <sup>66</sup>) dem Zeus hält er die Schicksalswage <sup>67</sup>) und raubt sogar auf dessen Geheiss die Alkmene aus ihrem Sarg, um sie dem Rhadamanth auf die Inseln der Seligen zuzuführen <sup>68</sup>), als Kampfwart der Götter tritt er auf in den Fabeln des Babrios. <sup>69</sup>) Ganz besonders häufig wird aber H. ausgesendet, um jugendliche Götterkinder zu erretten und an sichere Orte zu bringen. So trägt er den jungen Dionysos nach Nysa, um ihn den Nymphen zu übergeben <sup>70</sup>), die Dioskuren von Pephnos nach Pellana <sup>71</sup>), den Aristäos bringt er zu den Horen <sup>72</sup>), den Asklepios rettet er aus der Flamme des Scheiterhaufens <sup>73</sup>), den kleinen Arkas

<sup>63)</sup> Paus. V, 19, 5 u. III, 18, 12 berichtet, dass ein das Parisurtheil darstellendes Relief sich schon an der Lade des Kypselos und am Thron von Amyklä befand. Vgl. über die sonstigen Bildwerke Overbeck, die Bildwerke zum thebischen und troischen Heldenkreis S. 206 ff.

<sup>64)</sup> Welcker, Götterl. II, 445 Anm. 57.

<sup>65)</sup> Hy. in Cer. 377. Welcker a. a. O. Overbeck, gr. Kunstmythol. III, 654 u. 663 f.

<sup>66)</sup> Athen. 425°: 'Αλκαΐος δε και τὰν Έρμῆν εἰσάγει αὐτῶν οἰνοχόον, ώς και Σαπφὰ λέγουσα.

Κῆ δ' ἀμβροσίας μὲν πράτης ἐπέπρατο, Έρμας δ' ἔλεν ὅλπιν Θεοίς οἰνοχόησαι.

Vgl. auch Ath. 192° und Bergk, Poetae lyr. 678 (Sapph. fr. 51) u. S. 706 (Alc. fr. 7).

<sup>67)</sup> Welcker, Götterl. II, 445 Anm. 58.

<sup>68)</sup> Pherekyd. b. Anton. Lib. 33: Ζεὺς δὲ Ἑρμῆν πέμπει πελεύων 'Αλκμήνην ἐκκλέψαι καλ ἀπενεγκεῖν εἰς μακάρων νήσους καλ δοῦναι 'Ραδαμάνθυι γυναῖκα.

<sup>69)</sup> Babrii fab. 68, 4.

<sup>70)</sup> Welcker, Götterl II, 444 Anm. 50 u. 51. Vgl. ausser der hier angeführten Literatur noch Apollod. III, 4, 3. Apoll. Rh. IV, 1137. Paus. III, 18, 11. O. Jahn, archaeol. Aufs. S. 60 f.

<sup>71)</sup> Paus. III, 23, 2: Τραφήναι δὲ οὐκέτι ἐν τῷ Πέφνφ φασὶν [ὁ ᾿Αλκμᾶν] αὐτοὺς, ἀλλὰ Ἑρμῆν τὸν ἐς Πελλάναν κομίσαντα εἶναι.

<sup>72)</sup> Pind. Pyth. IX, 59: τύθι παϊδα τέξεται, ὅν κλυτὸς Ἑρμᾶς || εὐθρόνοις Ἅραισι καὶ Γαία || ἀνελών φίλας ὑπὸ ματέρος οἴσει.

<sup>73)</sup> Paus. II, 26, 6: ἐξημμένης δὲ ἤδη τῆς πυρᾶς ἀρπάσαι λέγεται τὸν παιδα Ἑρμῆς ἀπὸ τῆς φλογός.

trägt er auf Münzen von Pheneos 74), ebenso den kleinen Herakles und Ion. 75) Eine ganz ähnliche Funktion ist es, wenn Hermes solche Helden geleitet, welche wie Perseus, Herakles und Achilleus unter göttlichem Schutze stehen. 76) Oft sehen wir ihn auf Vasengemälden neben Kriegern stehend, jedenfalls um die göttliche Obhut auszudrücken. So wird Hermes zu einem πομπός oder πομπαΐος, d. i. zu einem Geleiter und Beschützer der Lebenden; ein Beiname, der von dem weit häufigeren ψυχοπομπός wohl zu unterscheiden ist. 77) Auf Bildwerken erscheint H. endlich öfters als Opferverrichter, den Widder herbeiführend und zugleich eine Opferschale haltend oder endlich andern Göttern, z. B. der Athene, Apollon und Artemis zum brennenden Altare voranschreitend. 78) Offenbar erklärt sich dies aus seiner Eigenschaft als Opferherold, deren auch einzelne Schriftsteller gedenken 79), denn bekanntlich lag es den Keryken auch ob, die Opferthiere zu schlachten und die Opfermahlzeiten anzurichten, bei denen sie oft als Mundschenken fungirten. 80) Darum gilt Hermes, der ideale Herold, auch als Erfinder alles Opferkultus, namentlich des Opferfeuers<sup>81</sup>) und wurde zum Patron sämmtlicher

<sup>74)</sup> Müller, Hdb. d. Arch. § 381, 7. Denkm. d. a. K. I, 41, 179.

<sup>75)</sup> Eur. Ion 1598. Welcker, Götterl. II, 444 Anm. 54. O. Jahn, Beschr. d. Vasensamml. König Ludwigs S. 199 Nr. 611. Vgl. auch Eur. Hel. 44.

<sup>76)</sup> Eur. El. 462. Apollod. II, 4, 2. Müller-Wieseler, D. d. a. K. II, 71, 897. Od. 1, 625 sagt Herakles: Έρμεζας δέ μ' ἔπεμψεν ἰδὲ γλαν κῶπις ἀδήνη, vgl. O. Jahn a. a. O. S. 384 unter Hermes. Auch den Priamos geleitet er II. Ω 334 f. zum Achilleus.

<sup>77)</sup> πομπός II. Ω 182, 153, 461. Aesch. Eum. 90 sagt Apollon zum H.: κάρτα δ' ἄν ἐπώνυμος || πομπαῖος ἴσθι, τόνδε ποιμαίνων ἐμὸν || ἰκέτην. σέβει τοι Ζεὺς τόδ' ἐκ νόμων σέβας, || δομώμενον βοστοῖοιν εὐπόμπω τύχη. Wegen dieser Bereitwilligkeit die Sterblichen schützend zu geleiten sagt Zeus Ω 334 zu ihm: Ἑρμεία σοι γάο τε μάλιστά γε φίλταιόν ἐστιν || ἀνδοι ἐταιρίσσαι, καί τ' ἔκλυες ὧ κ' ἐθέλησθα. Eur. Med. 759: σ' ὁ Μαίας πομπαῖος ἄναξ πελάσειε δόμοις. Pind. Pyth. IV, 178: πέμπε δ' Ἑρμᾶς χρυσόραπις διδύμους υίούς.

<sup>78)</sup> Vgl. Welcker, Götterl. II, 447 Anm. 66 u. 71. Müller, Hdb. d. Arch. § 381, 1.

<sup>79)</sup> Vgl. Arist. Pac. 424 u. 433. Cic. de div. I, 23, 46.

<sup>80)</sup> Athen. 660a u. b.

<sup>81)</sup> Vgl. Hy. in Merc. 108—137. Diod. I, 16 sagt auch von dem ägyptischen Hermes: καὶ τὰ περὶ τὰς τῶν Θεῶν τιμὰς καὶ θυσίας διαταχθῆναι.

Köche <sup>52</sup>), denn μάγειρος und κήρυξ galt vielfach als gleichbedeutend, da die Köche in der Regel sich auch auf's Opfern verstehen mussten und Herolde waren. <sup>83</sup>) Endlich ist noch zu erwähnen, dass junge Opferdiener in Lebadea 'Ερματ hiessen <sup>84</sup>) und das berühmte Geschlecht der eleusinischen Hierokeryken sich von H. herleitete. <sup>85</sup>) In der Welckerschen Sylloge epigr. gr. n. 136 wird er sogar "precum minister" genannt. <sup>86</sup>)

Werfen wir am Schlusse dieser Betrachtung der verschiedenen Funktionen des Hermes als Götterherolds die Frage auf, ob sich in einzelnen von ihnen noch Spuren seiner einstigen Naturbedeutung auffinden lassen, so werden wir solche namentlich in dem Forttragen von Götterkindern und in dem Geleiten der unter göttlichem Schutze stehenden Helden erblicken dürfen, denn wer könnte wohl passender mit dem Forttragen solcher Kinder beauftragt werden als der Wind, von dem es hy. in Ven. 208 heisst, dass durch ihn Zeus den jugendlichen Ganymedes in den Himmel habe emportragen lassen <sup>87</sup>), oder wer könnte passender das Geleite der unter

<sup>82)</sup> Welcker, Götterl. II, 449 Anm. 85° will ein Epigramm (Anthol. II, 258), womit die Werkzeuge eines Kochs dem H. geweiht worden, mit dem Hinweis auf Od. 15, 319 f. erklären. Viel näher liegt es an die Gleichsetzung der μάγειφοι und πήφυπες zu erinnern, von der Athenäos 660° u. 425° redet.

<sup>83)</sup> Ath. 425°: Κλείδημος δὲ τοὺς μαγείρους πήρυπάς φησι παλεϊσθαι. Id. 660°: "Ότι δὲ σεμνὸν ἦν ἡ μαγειρικὴ μαθεῖν ἔστιν ἐκ τῶν ᾿Αθ ἡνησι Κηρύπων. οίδε γὰρ μαγείρων παὶ βουτύπων ἐπεῖχον τάξιν κ. τ. λ.

<sup>84)</sup> Paus. 9, 39, 7. Nach dieser Analogie begreift man, wie Varro de l. l. VII, 34 dazu kommt zu sagen: hinc Casmilus nominatur Samothrece mysterius dius quidam administer Diis Magnis. Vgl. Preller, gr. Myth. 2 I, 318, 3.

<sup>85)</sup> Paus. I, 38, 3: Τὸν Κήρυκα] αὐτοὶ Κήρυκες . . 'Ερμοῦ παϊδα είναι λέγουσιν, ἀλλ' οὐκ Εὐμόλπου. Plut. vit. X orat. Andoc. 1: καθήκει γὰρ είς αὐτὸν τὸ κηρύκων γένος. Vgl. Preller, gr. M.º I, 318, 2.

<sup>86)</sup> Noch andere Funktionen des H. als  $\pi \hat{\eta} vv\xi$  s. b. Jacobi, Hdwörterb. d. gr. u. röm. Myth. S. 439.

<sup>87)</sup> Hy. in Ven. 208: Τρῶα δὲ πένθος ἄλαστον ἔχεν φρένας, οὐδέ τι ἤδει, ὅ ὅππη οἱ φίλον νίὸν ἀνή οπασε θέσπις ἄελλα. Π. Τ 234 heisst es von demselben etwas unbestimmter: τὸν καὶ ἀνηφείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν. Ueberhaupt ist daran zu erinnern, dass man von allen spurlos Verschwundenen sagte, Stürme hätten sie geraubt (vgl. Ameis z. Od. α 241 und Schol. z. Η. Τ 234: θύελλα καὶ νέφος ἀνήρ-

göttlichem Schutze stehenden Helden übernehmen als der Gott, welcher zugleich die Personifikation des im vorigen Abschnitte besprochenen ούφος πομπαίος und Beschützer aller Reisenden (s. Kap. VIII) ist?

Als Symbol seiner Heroldswürde führte Hermes das sogenannte αηρύκειον, das ursprünglich gewiss die einfache Gestalt eines σκήπτρον hatte, wie es die homerischen Herolde führen 88), später aber in mannichfacher Weise verziert wurde. 89) Da solche Stäbe in der Regel von Gold oder doch mit Gold verziert waren 90), so erhielt H. davon schon in sehr alter Zeit das Epitheton χρυσόρραπις. 91) Hie und da legte man diesem Stabe auch mantische oder magische Kraft bei, indem man glaubte, dass der Gott mit demselben einschläfere 92) oder die Seelen der Verstorbenen hinter sich her in die Unterwelt hinabziehen 93) oder endlich Verwandlungen bewirken könne. 94) Auf den Mythus, dass H. diesen Stab vom Apollon erhalten habe 95), ist nach meiner Ansicht nichts zu geben, da er ihm schon als Götterherold ursprünglich eignen musste. 96)

Ein zweites Attribut des Hermes als Götterherold war

πασεν αὐτόν). Die Sage von dem raubenden Adler ist erst beträchtlich später entstanden.

<sup>88)</sup> H 277.

<sup>89)</sup> Vgl. über die verschiedene Gestalt und Bedeutung des Hermesstabes: Preller in Pauly's Realencycl. IV S. 1859 f. u. im Philologus I, 512 f., gr. Myth. I, 319 f. Von einem σπήπτρον des H. spricht Apoll. Rh. I, 642; III, 198, von einer ὁάβδος Od. ε 47 u. ω 2.

<sup>90)</sup> A 15, 246, B 268, λ 91, 569, ε 47, ω 2, hy. in Merc. 530.

<sup>91) &</sup>amp; 87, x 277, 331, hy. III, 539, IV, 117, XXIX, 8 u. 13.

<sup>92)</sup> Ω 339 f., ε 43, ω 2. Verg. Aen. IV, 244.

<sup>93)</sup>  $\omega$  5. Verg. Aen. IV, 243. Hor. ca. I, 10, 18. Luc. D. M. 23, 3. Ant. Lib. 10, 23.

<sup>94)</sup> Anton. Lib. 10, 15, 21, 23. H. in Merc. 529. Arrian. Epict. diss. III, 20, 12: τοῦτ' ἔστι τοῦ Ἑρμοῦ ῥαβδίον, οῦ θέλεις, φησίν, ἄψαι καὶ χρυσοῦν ἔσται. Cic. de off. I, 44, 158 si omnia nobis quae ad victum cultumque pertinent quasi virgula divina ut aiunt suppeditarentur.

<sup>95)</sup> H. in Merc. 529. Schol. Il. XV, 259. Auf Grund dieser Annahme bildete sich der weitere Mythus, dass dieser Stab des Apollon derselbe sei, womit er die Heerden des Admet geweidet (Apollod. IlI, 10, 2. Eust. p. 1353, 30).

<sup>96)</sup> Ebenso wie H. erscheinen auch Iris und Nike mit dem κηούκειον.

der Petasos, ein Filzhut mit niedrigem Kopf und breitem Rande, der zum Schutz gegen Sonne und Regen diente und deshalb namentlich von den Wanderern und Boten getragen zu werden pflegte. <sup>97</sup>) Die Gestalt, in der man ihn sich nach Massgabe der älteren Kunstwerke auch in der älteren Poesie denken muss, war die "eines tüchtigen, kräftigen Mannes mit starkem spitzen Barte <sup>98</sup>), langen Haarflechten, in einer zurückgeschlagenen Chlamys, dem für rasche Bewegung geeignetsten Kleide" <sup>99</sup>), und mit hohen Stiefeln. <sup>100</sup>) Auch hierfür mag die Idee des Herolds massgebend gewesen sein, da man zu solchem Amte nur verständige reifere Männer ausgewählt zu haben scheint. <sup>101</sup>)

Eine besondere Folge dieser Eigenschaft des Hermes als Götterherold war es, dass man eine starke Stimme <sup>102</sup>) und ein unverwüstliches Gedächtniss von ihm ableitete. So erklären sich die Sagen von Aethalides, dem Herolde der Argonauten, der von seinem Vater die Gabe erhalten hatte, nichts vergessen zu können, selbst im Hades nicht, und die vom Stentor, welcher sich mit Hermes in einen Wettkampf des lauten Ausrufs eingelassen habe und darüber habe sterben müssen. <sup>103</sup>)

Das eigenthümliche Fest der kretischen Έρμαια, an welchem die Herren ihre Sklaven bedienen mussten 104), scheint

<sup>104)</sup> Athen. 639<sup>b</sup>: εὐωχουμένων γὰς τῶν οἰκετῶν οἱ δεσπόται ὑπηρετοῦσι πρὸς τὰς διακονίας.



<sup>97)</sup> Vgl. die beiden Darstellungen von Herolden bei Rich, Illustr. Wörterb. d. röm. u. gr. Alterth. unter Ceryx u. Preller, gr. Myth.<sup>2</sup> I, 320 Anm. 2.

<sup>98)</sup> Den Keilbart hatten nach Pollux IV, 138 auch die Boten der Bühne.

<sup>99)</sup> Worte Müller's, Hdb. d. Arch. § 379.

<sup>100)</sup> Ueber die Gestalt derselben spricht Welcker, G. II, 446.

<sup>101)</sup> Daher heisst es von den beiden Herolden der Ilias H 276: Ταλθύβιός τε και Ίδαίος, πεπνυμένω ἄμφω und Ίδαίος wird Ω 325 δαίφοων genannt. Vgl. ausserdem β 38 κῆρυξ Πεισήνως, πεπνύμενα μήδεα είδώς. Ω 282: κῆρυξ και Πρίαμος, πυκινὰ φρεσί μήδε ἔχοντες.

<sup>102)</sup> Ταλθύβιος δὲ θεῷ ἐναλίγκιος αὐδήν Τ 250. Vgl. Έρμᾶς ἐρι- , βόας κᾶρυξ bei Simmias, Anth. I, 207.

<sup>103)</sup> Preller, gr. M. I, 318 f. Schol. II. V, 785. Aus diesem Grunde war der Fisch βόαξ dem H geheiligt nach Athen. 2874.

dem idealen Diener der Götter, dem Schutzherrn aller Diener gegolten zu haben.

Mit dieser Vorstellung eines göttlichen Herolds und Dieners hängt es nun auf das engste zusammen, dass Hermes für ein überaus kluges in Rede und allerlei Arbeit erfinderisches Wesen galt, und es entstand der Gedanke, dass er der Gott der gewandten Rede, der Klugheit und der Erfindungen sei. Diese Funktionen werden durch das Beiwort λόγιος bezeichnet. Wenn dieses auch nur bei späteren Schriftstellern vorkommt 105), so ist doch der Gedanke, dass H. der Gott der Klugheit und Geschicklichkeit sei, uralt, da schon Odysseus ihm diese Eigenschaften zu verdanken behauptet:

Έρμείαο εκητι διακτόρου, δς φά τε πάντων άνθρώπων εργοισι χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει, δρηστοσύνη οὐκ ἄν μοι ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος, πῦρ τ' εὖ νηῆσαι, διά τε ξύλα δανὰ κεάσσαι, δαιτρεῦσαί τε καὶ ὀπτῆσαι καὶ οἰνοχοῆσαι, οἱά τε τοῖς ἀγαθοίσι παραδρώωσι χέρηες. 106)

Unter den Erfindungen, welche dem Hermes zugeschrieben werden, nehmen die des Feuers, der Lyra, Syrinx und Flöte die erste Stelle ein 107), später behauptete man auch, dass er

<sup>105)</sup> Luc. Gall. 2: ἐγὰ δὲ Ἑρμοῦ πάρεδρος ὧν λαλιστάτον καὶ λογιωτάτον θεῶν ἀπάντων. Id. Pseudol. 24: κακὸν κακῶς σε ὁ λόγιος Ἑ. ἐπιτρίψειεν αὐτοῖς λόγοις. Synes. epist. CI p. 240 ed. Petavii: ᾿Αριστείδην Ἑρμοῦ λογίον τύπον. Arist. Soph. II, p. 307: ὧν (τὸν Δημοσθένη] ἐγὰ φαίην ὧν Ἑρμοῦ τινος λογίον τύπον. Vgl. auch Eunap. in Proaeresio, Julian. orat. VII. Damascius vita Isidori b. Phot. p. 1029. Suid. s. v. τύπος u. Bernhardy z. d. St. Jacobs, Anthol. gr. III, 278: Ἑρμῆ σπένδετε τῷ λογίω. Philostr. vita Apollon. I, 176, 23 ed. Teubn. Athen. 561: κατὰ γυμνάσια αὐτὸν [τὸν Ἔρωτα] συνιδρῦσθαι Ἑρμῆ καὶ Ἡρακλεῖ, τῷ μὲν λόγον, τῷ δ᾽ ἀλκῆς προεστῶτι. Cornut. 16. Orph. hy. 27, 4 wird Ἡ. λόγον προφήτης genannt. Uebrigens verleiht ℍ. schon bei ℍes. ἔργα 79 der Pandora die Stimme.

<sup>106)</sup> Vgl. o 319 f. Schon die alten Scholiasten bemerken hierzu: "Οτι κήφυξ. και γὰφ παφ' 'Ομήφω τὰ πολλὰ οὖτοι ποιοῦσι . . . . ἐπειδὴ τὸν 'Ε. τοῦ λόγου λέγουσιν ἔφοφον και τῶν τεχνῶν ἐπιστήμονα λέγει 'Οδυσσεὺς ὅτι τῆ τούτου βουλῆ ἐν πάσαις ὑπηφεσίαις δοκιμώτεφος τῶν ἄλλων φανήσομαι.

<sup>107)</sup> Hy. in Merc. 108: σὺν δ΄ ἐφόρει ξύλα πολλὰ, πυρὸς δ΄ ἐπεμαίετο τέχνην. | δάφνης ἀγλαὸν ὅζον ελὰν ἐπελεψε σιδήρω | ἄρμενον ἐν παλάμης · ἄμπνυτο δὲ θερμὸς ἀϋτμή κ. τ. λ. Vgl. Kuhn, Herab-

die Sprache, Mathematik, Astronomie und Schrift erfunden habe, was jedenfalls auf Rechnung seiner Identificirung mit dem ägyptischen Hermes oder Thoth zu setzen ist. 108) Auf diese Weise wurde H. zum idealen Typus der Redner 109), dessen Ueberredungskunst niemand zu widerstehen vermochte 110), und man führte die Sitte, ihm die Zunge der Opferthiere zu opfern, auf diese seine Bedeutung zurück. 111) Sehr viel scheint zu einer solchen Auffassung des Gottes auch der eigenthümliche Ausdruck ξομηνεύειν beigetragen zu haben, den man allgemein von Έρμῆς ableitete 112), jedoch, wie mir scheint, mit Unrecht, da er sich ganz ungezwungen zu

kunft d. Feuers u. d. Göttertranks S. 36. Die Erfindung der Lyra beschreibt d. hy. in Merc. v. 25 f., die der Syrinx v. 511: αὐτὸς δ' αὐδ' ἐτέρης σοφίης ἐπμάσσατο τέχνην || συρίγγων ἐνοπὴν ποιήσατο τηλόδ' ἀκουστήν. Vgl. auch Athen. 184°: Εὐφορίων δ' ὁ ἐποποιὸς ἐν τῷ περλ μελοποιῶν τὴν μὲν μονοπάλαμον σύριγγα Ἑρμῆν εὐρεῖν.

<sup>108)</sup> Apollod. b. schol. z. Od. 23, 198. Diod. V, 75 (vgl. I, 16). Strabo 816. Plut. Q. Conviv. IX, 3. de Iside et Osir. 3. Cic. de nat. deor. III, 22, 56. Hor. ca. I, 10 Mercuri, facunde nepos Atlantis | qui feros cultus hominum recentum | voce formasti catus. Ov. fa. V, 668 Quo didicit culte lingua docente loqui. In Betreff des ägyptischen Thoth vgl. Creuzer, Symbol. II, 287 f. u. Schwenck, Mythol. d. Aegypter S. 177. Als Erfinder der Schrift feiern H. mehrere Epigramme von Schreibern: Anthol. II, 495. 496. 87. III, 69.

<sup>109)</sup> Jacobs, Anthol. gr. III, 278: Εἰπῶν Καλλίστου τοῦ ξήτοςος οἱ δὲ πας ἀντὴν | ἐρχόμενοι, Ἑρμῷ σπένδετε τῷ λογίφ. Als Typus der Redner stellen ihn mehrere Bildwerke dar. Müller, Hdb. d. Arch. § 380, 7. Auch das Epitheton ἡγεμῶν Χαρίτων suchte man auf den Ε. λόγιος zu beziehen: Plut. de. aud. 13 und schol. z. Il. II, 104. Der Apostel Paulus wurde für H. gehalten ἐπειδὴ αὐτὸς ἡν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου. Act. Ap. 14, 12. Δημοσθένης Ἑρμοῦ τινος λογίου τύπος Arist. II, 398.

<sup>110)</sup> Strabo 104: οὐδ' ἄν τῷ Ἑρμῆ πιστεύσαι τις λέγοντι. Entstand eine plötzliche Stille in einer Gesellschaft, so pflegte man zu sagen: Ἑρμῆς ἐπεισῆλθε, um das Stocken des Gesprächs mit der Erscheinung des Gottes der Beredsamkeit zu erklären: Plut. de garr. 2.

<sup>111)</sup> Athen. 16<sup>h</sup>: προσνέμονται δ' αύτῷ αῖ γλῶσσαι διὰ τὴν έρμηνείαν. Schol. Apoll. Rh. I, 517. Schol. u. Eustath. z. Od. III, 332 u. z. II. II, 104.

<sup>112)</sup> Plat. Crat. 407°: ἔοικε περί λόγον τι είναι ὁ Ἑρμῆς, καὶ τὸ ἔρμηνέα είναι καὶ τὸ ἄγγελον καὶ τὸ κλοπικόν τε καὶ τὸ ἀπατηλὸν ἐν λόγοις κ. τ. λ. Im Folgenden will Platon den Namen Ἑρμῆς aus είζειν = λέγειν erklären. Vgl auch Aristides II, 14. 135. 143. 398.

lateinisch sermonari stellen lässt. 113) In Betreff der späteren philosophischen Deutung des H. als νοῦς und Prinzip aller Erkenntniss, als λόγος προφορικός u. s. w. genügt es auf Preller in Paulys Realencyclopädie IV S. 1849 und Welcker, Götterlehre II S. 452 f. zu verweisen.

Der Vorstellung, dass die Winde aus dem Aether geboren sind und aus Wolken niederfahren, entspricht genau der Mythus von der Abstammung des Hermes vom Aethergotte Zeus 114) und der Wolkennymphe Maia, der ältesten und ehrwürdigsten der Plejaden, d. i. der Regnenden. 115) Der herbstliche Untergang dieses Gestirnes bedeutete dem Griechen das Herannahen gewaltiger Regenwolken und Stürme. 116) Da nun, wie wir bereits gesehen haben, die Wolken, aus denen die Winde hervor-

<sup>118)</sup> Curtius, Grundz. d. gr. Etymol. 350 bezweifelt die Pott'sche Ableitung von  $\hat{\epsilon}\varrho\mu\eta\nu\epsilon\dot{\nu}\omega$  aus  $\hat{\epsilon}\varrho\mu\eta_{\bar{s}}$ , weil er keinen in dieser Weise verwendeten Namen eines Gottes kennt, wogegen Mehlis, Grundidee des Hermes (1875) S. 62 auf bacchari (von Bacchus) verweist, mit dessen weiteren Ausführungen ich mich jedoch nicht einverstanden erklären kann, weil mir der Bedeutungszusammenhang von  $\hat{\epsilon}\varrho\mu\eta\nu\epsilon\dot{\nu}\omega$  unklar ist.

<sup>114)</sup> Die ältesten Zeugnisse für die Abstammung des H. vom Zeus sind: 1l. & 333, Od. & 335. Hesiod. Theog. 938. hy. in Merc. 4, 28, 579.

<sup>115)</sup> Πλειάδες, Πληιάδες ist wohl zweifellos mit lat. plu-it, pluv-ia zusammenzustellen. Die Form Πελειάδες bei Hesiod, Pindar u. A. erklärt sich durch Einschub eines ε (vgl. Curtius Gr. 4718 ff.). Dass die Plejaden nicht bloss als Sterne, sondern auch als Nymphen der nährenden Wolken gefasst wurden, ergibt sich

<sup>1.</sup> aus dem Namen  $M\alpha i\alpha = Amme$ , Mutter.

<sup>2.</sup> aus der Bezeichnung νύμφη ἐϋπλόκαμος (hy. in Merc. 4 u. 7).

aus der Identificirung der Plejaden mit den Ambrosia bringenden Tauben (πελειάδες) des Zeus (vgl. Od. μ 59).

aus der bei Pindar und Anderen vorkommenden Bezeichnung ὅρειαι Πελειάδες, womit man ursprünglich wohl die um die Gipfel der Berge sich lagernden Wolken meinte: vgl. Ar. nub. 279. Theophr. π. σημείων Ι, 22; 24; 29. S. 45 Anm. 176.

aus dem Mythus von ihrer Abstammung vom westlichen Meeresriesen Atlas, da nach Aristoph. nub. 271 u. 277 die Wolken aus dem westlichen Ocean aufsteigen.

<sup>116)</sup> Hesiod. ἔργα 619 ff. εὖτ' ἂν Πλητάδες σθένος ὅμβριμον 'Ωρίωνος || φεύγουσαι πίπτωσιν ἐς ἠεροειδέα πόντον, || δὴ τότε παντοίων ἀνέμων θύουσιν ἀῆται || . . νῆα δ' ἐπ' ἠπείρου ἐρύσαι, πυκάσαι τε λίθοισι || πάντοθεν, ὄφρ' ἴσχωσ' ἀνέμων μένος ὑγρὸν ἀέντων. Arat. Phaen. 1064 c. schol. ἡ ἑσπέριος Πλειάδων ἀνατολὴ χειμῶνα ἐπιφέρει.

brechen, mythisch als hohle Berge oder Berghöhlen, gefasst wurden, so entstand mit einer Art Nothwendigkeit die Sage von der Geburt des Windgottes auf einem Hohlberge  $(Kv\lambda\lambda\eta'\nu\eta)^{117}$ ), den man später mit dem an Höhlen reichen Kyllenegebirge <sup>118</sup>) Arkadiens identificirte. Es genügt in dieser Beziehung an die bekannte Analogie aus dem Mythus des Apollon zu erinnern, welcher als Sonnengott aus dem Lichtlande  $(\Lambda\nu\iota\iota\iota\alpha)$  stammen sollte, das später in Kleinasien lokalisirt worden ist. Neben dem Kyllenegebirge werden übrigens auch der Olymp <sup>119</sup>) und der Berg Kerykion bei Tanagra <sup>120</sup>) als Geburtsstätten des Gottes genannt.

## Kapitel II.

#### A.

## Die Winde beflügelt, schnell und kraftvoll gedacht.

Als das hervorstechendste Merkmal des Windes erscheint seine ausserordentliche Schnelligkeit<sup>121</sup>), eine Eigenschaft, die von Dichtern zu häufigen Vergleichungen benutzt worden ist. So wird z. B. das rasche Dahinstürmen von Rossen, der schnelle Flug der in ein Traumbild verwandelten Athene, das Fliegen der Adler, das Laufen des Achilles, die Schnelligkeit der Gedanken dem raschen Wehen der Winde verglichen <sup>122</sup>)

<sup>117)</sup> Curtius, Grundz. d. gr. Et.4 157.

<sup>118)</sup> Bursian, Geogr. von Griechenland II, 182. Von der Κυλλήνη heisst H. schon Od. ω 1 Κυλλήνιος.

<sup>119)</sup> Philostr. vita Apoll. I, 176, 30: ἐν κορυφαῖς τοῦ Ὀλύμπου ἐτράφη.

<sup>120)</sup> Paus IX, 22, 3: ἔστιν . . . ἐν Τανάγοα καὶ ὅρος Κηρύκιον, ἔνθα Ἑρμῆν τεχθῆναι λέγουσι.

<sup>121)</sup> Daher die Ausdrücke: Βορέην κραιπνόν ε 385, αἰψηροκέλεν ν δον Hes. Theog. 379, ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα Ο 620, ἀνέμων σπέρ-χωσιν ἄελλαι Ν 334, κραιπναλ θύελλαι ζ 171, κραιπνοφόροι αὖραι Aesch. Prom. 132, ταχύπτεροι πνοαί ib. 88, αὖραι θοαί Eur. Tro. 454, θοῆ αὖρη Αp. Rh. II, 962, celeres aurae Verg. Aen. IV, 226 u. 357, praeceps Eurus Georg. IV, 29, rapidus ventus ib. VI, 78, ventus ocior fulmine Plin. II, 142. Vgl. auch Tyrt. 12, 4 ed. Bergk. Theogn. v. 534. die snellen winde Parzival 58, 4. Vgl. ausserdem die Namen der Harpyien ἀνανέτη, ἀνανόδη und ἀνανθόη bei Apollodor.

<sup>122)</sup> επποι . . . θείειν ἀνέμοισιν όμοιοι Κ 437. Von den Rossen

und dieses als ein Fliegen gedacht. 123) Um dieses Fliegen bildlich auszudrücken, versah man nicht nur die Gestalten der gewöhnlichen Winde wie Boreas, Notos, Zephyros, Euros 124) u. s. w., sondern auch die Boreaden Zetes und Kalais 125) sowie die Harpyien 126), unter denen man Personifikationen zweier entgegengesetzten am thrakischen Bosporos häufigen

123) ταχύπτεροι πνοαί Aesch. Prom. 88. πνοαί ὑψιπετᾶν ἀνέμων Pind. Pyth. III, 105. alitis austri Verg. Aen. VIII, 430. volucris auras ib. XI, 795. volant venti ib. XII, 455. Eine Harpyie heisst ἀνυπέτη. Madidis Notus evolat alis Ov. Met. I, 264.

124) Geflügelte Windgötter am Thurm der Winde in Athen: Müller, Hdb. d. Arch. § 401. Boreas erscheint auf Vasen stefs geflügelt: Müller a. a. O. 2. Jahn, Beschreibung der Vasensammlung K. Ludwigs no. 375 u. 748.

125) Die Boreaden haben grosse Schulterflügel auf der Vase no. 805 bei Jahn a. a. O. Vgl. Pind Pyth. IV, 182: Ζήταν Κάλαΐν τε πατής Βορέας [ἔντυνεν] ἄνδρας πτεροίσιν || νῶτα πεφρίποντας ἄμφω πορφυρέοις. Nach Hyg. f. 14 tragen sie Flügel an Köpfen und Füssen, nach Apoll. Rh. I, 219 nur an den Füssen: τὼ μὲν ἐπ' ἀκροτάτοισι ποδῶν ἐκάτερθεν ἐρεμνὰς || σεῖον ἀειρομένω πτέρυγας. Auch Zephyros ist am Haupte geflügelt nach Philostr. II, 329, 9 ed. Kayser. Vgl. auch Prop. I, 20, 25 u. Ov. Met. VI, 717.

126) Hes. Theog. 267: ἡυκόμους & Ἄρπυιας, Ἀελλώ τ' Ὠνυπέτην τε, || αἔ ο' ἀνέμων πνοιῆσι καὶ οἰωνοῖς ᾶμ' ἔπονται || ώκείης πτερύγεσσι. Αρ. Rh. II, 267: αῖ δ' ἄφαρ ἡύτ' ἄελλαι ἀδευπέες, ἢ στεροπαὶ ῶς || ἀπρόφατοι νεφέων ἐξάλμεναι ἐσσεύοντο. Vgl. Preller, gr. Myth. II, 331, 3 u. Müller Hdb. d. Arch. § 401, 8.

des Achill heisst es T 415: νῶι δὲ καί κεν ἄμα πνοιῆ Ζεφύροιο θέσιμεν. ή δ' ανέμου ώς πνοιή ἐπέσσυτο δέμνια κούρης (Athene) ζ 20. κλάγξας πέτετο πνοιής ανέμοιο M 207, τω δ' ξως μέν ρ' έπέτοντο μετά πνοιῆς ἀνέμοιο β 148, τω ἄμα πνοιῆσι πετέσθην Π 149, τον άλάδρομον άλάμενος | αμ' άνέμων πνοαίσι βαίην Arist. av. 1395. Ισα τ' άνέμοις | μάχα λεόντεσσιν άγροτέροις έπρασσεν φόνον (Achilleus) Pind. Nem. III, 45. Die goldenen Sohlen tragen den Hermes ημέν ἐφ' ύγρην | ήδ' έπ' άπείρονα γαίαν αμα πνοιής άνέμοιο α 97, ε 46, was Vergil Aen. IV, 240 mit "quae sublimem alis sive aequora supra seu terram rapido pariter cum flamine portant" übersetzt. Noto citius volucrique sagitta ad terram fugit Aen. V, 242. Ventis et fulminis ocior alis ib. V, 319. Qui candore nives anteirent, cursibus auras ib. ΧΙΙ, 84. μή μοι χούσεια τάλαντα είη έχειν μηδε πρόσθε θέειν άνέμων Theorr. Id. VIII, 53. αελλόπους, ανεμόπους, πόδαυρος, πνοήπους, ποδάνεμος und ήνεμόεις sind daher Beiwörter schnellfüssiger Wesen: 0 409, Q 77 u. 159. Et. M. 20, 6. Opp. Cyneg. III, 98. Soph. Antig. 354 u. Schneidewin zu d. St., der auf  $\eta$  36 u. O 80 verweist.

Orkane zu verstehen hat 127), mit Flügeln, die in sehr verschiedener Weise bald an den Schultern bald am Kopfe bald an den Füssen angebracht wurden (Anm. 125). Ausser der Schnelligkeit wird, namentlich von Dichtern, auch der gewaltigen Stärke der Winde oft gedacht, welcher selbst Häuser und kräftige Bäume nicht zu widerstehen vermögen. 128)

#### В.

## Hermes beflügelt, schnell, gewandt und kraftvoll gedacht. H. als Gott der Gymnastik und Agonistik.

Wie bei den Winden so werden auch bei Hermes besonders die Eigenschaften der Schnelligkeit und Kraft hervorgehoben. Auf seine Schnelligkeit, welcher Hermes gewiss vorzugsweise seine Stellung als Götterbote verdankt, beziehen sich nicht nur die ohne Weiteres verständlichen Ausdrücke θοὸς ἄγγελος, ἄγγελος ἀκύς, τρόχις, ταχινός, ἀκύς 129), son-

127) Wieseler, Gött. Festrede vom 4. Juni 1874 S. 8. S. auch meine Recension v. Mannhardt, Ant. Wald- u. Feldkulte in Jahrb. f. Philol. 1877, S. 406. Schon die Alten leiteten die beiden Namen Ζήτης u. Κάλαϊς richtig von ἄημι ab: schol. Pind. Pyth. IV, 180: τοως δὲ τὰ ὀνόματα πεποιημένα ἀπὸ τοῦ πατρὸς, οἶον Ζαήτην τὸν ἄγαν ἄοντα καὶ πνέοντα, καὶ Κάλαϊν οἶον καλῶς ἄοντα. Κάλ-α-ις ist entstanden aus Καλ-α-f-ίας wie \*\*Αλεξις aus 'Αλεξίας (vgl. Benseler in Curtius' Studien z. gr. u. lat. Gr. III, 169 f.), Ζήτης aus Ζα-α-f-ήτης (vgl. Hesych. s. v. ζάει πνεῖ Κύποιοι und ζαής, das homerische Beiwort des Windes).

128) ζε ανέμου Ο 383, P 739. ανέμων μένος Hes. ἔργα 869. βίας ανέμων Π 212. ανέμους καρτεροθύμους Hes. Theog. 378. δεινός ανεμος Eur. Iph. T 1394. ventorum validis fervescunt viribus undae Lucr. III, 492. και πνεύματ' ἀνέμων ούκ ἀει ζώμην έχει Eur. Herc. far. 102. μέμυκε δὲ γαῖα καὶ ὖλη || πολλὰς δὲ δοῦς ὑψικόμους ἐλάτας τε παχείας || ούρεος έν βήσσης πιλυά χθουλ πουλυβοτείρη || έμπίπτων vom Boreas Hes. ἔργα 508. vix nunc obsistitur illis | Cum sua quisque regant diverso flamina tractu, || Quin lanient mundum Ov. Met. I, 58. Niobe] validi circumdata turbine venti | in patriam rapta est Ov. Met. VI, 310. βίαι τε πνευμάτων ... έστιν ΰτε πόλεις όλας άνέτρεψαν Aristot. de mundo 6 (= ed. Didot III, 640, 28). ἀκαμάτων ἀνέμων μένος Empedocl. b. Laert. Diog. vit. Empedocl. 59. Notus violentus Verg. Aen. VI, 355. violentissimae tempestates Cic. Cluent 49, 138. Eurus violentior Verg. G. II, 107. ventus validus Lucr. III, 508. VI, 137. Gell. XVI, 11. Paus. VIII, 27, 14. Liv. 40, 2: atrox cum vento tempestas coorta . . . . signa aenea in Capitolio deiecit, forem ex aede Lunae . . . raptam tulit et in posticis parietibus Cereris templi adfixit etc.

129) Φοὸς ἄγγελος Hy. in Pan. 29. ταχὺς ἄγγ. Hes. ἔργα 85. ἄγγ. Roscher, Hermes.

dern wohl auch der uralte Hauptname  $E \rho \mu - \epsilon i \alpha \varsigma$  ( $E \rho \mu - \tilde{\eta} \varsigma$ ,  $(E_{Q\mu}-\dot{\alpha}\omega\nu, (E_{Q\mu}-\ddot{\alpha}\nu))$  selbst 130), der wahrscheinlich von der Wurzel sar eilen abzuleiten ist. 131) Besonders beachtenswerth ist es, dass diese Wurzel sar im Sanskrit zur Bildung von Worten verwendet wird, die entweder geradezu den Wind bedeuten oder doch seine Schnelligkeit bezeichnen sollen, denn sar-ayu wird nach dem Petersburger Wörterbuch der Wind genannt und sar-anyu eilig behend ist ein Epitheton der Maruts, welche nach M. Müller, Vorlesungen<sup>2</sup> II S. 354 Personifikationen der Stürme sind. Endlich gehören noch die Beinamen Εὔκολος und Πολύγυος hierher, unter welchen Hermes zu Metsoont und Troizen verehrt wurde. 132) Beide bezeichneten ihn als den Behenden oder Gewandten; denn Πολύγυος ist ohne Zweifel von γυΐον Gelenk, Glied abzuleiten und bedeutet ebenso wie das von Sophokles (Trach. 504) gebrauchte άμφίγυος eigentlich den Gelenkigen, womit auch die Legende wohl übereinstimmt, wonach Herakles, der Heros der Gymnastik, an der Statue dieses Hermes seine Keule niedergelegt haben sollte. 133)

ώννς hy. in Cer. 407. τρόχις ταχινός Anthol. ed. Jacobs I, 419. ώννς ib. II, 59.

<sup>130)</sup> Die älteste (epische) Form des Namens ist  $E_{Q\mu\epsilon'\alpha\varsigma}$ , doch kommt daneben E 390 u. hy. in Ven. 148 auch  $E_{Q\mu\dot{\epsilon}\alpha\varsigma}$  vor, das später in  $E_{Q\mu\dot{\eta}\varsigma}$  kontrahirt wurde.  $E_{Q\mu\dot{\alpha}\omega\nu}$  findet sich bei Hesiod (vgl. Strab. I, 42),  $E_{Q\mu\dot{\alpha}\nu}$  auf der Inschrift aus Andania. Vgl. Benseler-Pape, Wörterbuch d. gr. Eigennamen unter  $E_{Q\mu\dot{\alpha}\varsigma}$ ,  $E_{Q\mu\dot{\alpha}\omega\nu}$ ,  $E_{Q\mu\dot{\epsilon}\alpha\varsigma}$  u. s. w., wo ausser den angegebenen Stellen noch andere angeführt sind, und Preller, gr. Myth. 2 I, S. 294 Anm.

<sup>131)</sup> Von dieser Wurzel sar leitet Fick, Wörterb. d. indogerm. Spr. 2 195 auch  $\delta\varrho\mu\dot{\eta}$  ab, so dass Welcker (G. I, 342) mit seiner Behauptung,  $E_{\varrho\mu}\tilde{\eta}_S$  hänge mit  $\delta\varrho\mu\tilde{\alpha}\nu$  und  $\delta\varrho\mu\dot{\eta}$  zusammen gewissermassen Recht hat. In Betreff der weiteren Folgerung Kuhns (Haupts Zeitschr. VI, 117 f.), dass  $E_{\varrho\mu}\tilde{\eta}_S$  dem indischen Saramejas entspreche, vergleiche oben S. 12 f.

<sup>132)</sup> Hes. Εὖκολος εὐχερής ... καὶ Ἑρμῆς παρὰ Μεταποντίοις. Anders ist εὖκολος Anthol. ed. Jacobs II, 13 zu verstehen. Paus. II, 31, 13: Καὶ Ἑρμῆς ἐνταῦθά ἐστι Πολύγιος καλούμενος. πρὸς τούτφ τῷ ἀγάλματι τὸ ξόπαλον θεῖναί φασιν Ἡρακλέα. Schwenck, Philol. Suppl. II, 377 erklärt εὖκολος als "gnädig, gütig".

<sup>133)</sup> Vgl. Welcker, Götterl. II, 451. Preller, gr. Myth.<sup>2</sup> I, 322, 2 u. in Paulys Realencyclop. IV, 1849.

Um diese seine Schnelligkeit recht deutlich auszudrücken, wird Hermes ebenso wie die Winde fliegend und folglich auch beflügelt gedacht. <sup>134</sup>) Und zwar versah man gewöhnlich, jedenfalls in Folge der massgebend gewordenen homerischen Tradition <sup>135</sup>), den Gott mit Flügeln an den Füssen <sup>136</sup>), mehrfach aber auch mit solchen an den Schultern oder am Kopfe oder am Kerykeion. <sup>137</sup>) Beachtenswerth erscheint es, dass auch die Boreaden Zetes und Kalaïs, in denen wir soeben ganz offenbare Windgötter kennen gelernt haben, bald an den Schultern, bald an den Köpfen und Füssen beflügelt dargestellt wurden und dass Homer den Flug des Hermes über das Meer als ein mövenartiges Hinstreifen über die Spitzen der Wogen schildert, was augenscheinlich sehr gut zu seiner Bedeutung als Windgott passt, indem die Winde

<sup>134)</sup> Ω 345 u. ε 49: πέτετο πρατύς Άργειφόντης. πτανός: Anthol. ed. Jac. II, 223. εὖπτερος: ib. III, 4. aliger: Stat. silv. III, 3, 80. Verg. Aen. IV, 255. Ar. av. 573.

<sup>135)</sup> Ω 340 u. ε 44: αὐτίκ' ἔπειθ' ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα || ἀμβοόσια χούσεια, τά μιν φέρον ἡμὲν ἐφ' ὑγοὴν || ἡδ' ἐπ' ἀπείρονα γαὶαν ᾶμα πνοιῆς ἀνέμοιο. In Bezug auf die πέδιλα bemerkt der Scholiast zu Ω 340: 'Αριστοτέλης αὐτὰ πτερωτὰ οἴεται, ψενδῶς und ebenso meinen Voss, mythol. Br. I, 22, Preller in Pauly's Realenc. IV, 1859 u. gr. Myth.² I, 320, dass Homer noch keine geflügelten Sohlen des Hermes kenne. Mir ist diese Annahme deshalb unwahrscheinlich, weil schon Hesiod im Scutum Herc. 220 dem Perseus πτερόεντα πέδιλα zuschreibt (vgl. auch Eur. El. 460 ποτανοίσι πεδίλοισι), die er nach Eratosth. catast. 22 u. Hyginus (Poet. astr. II, 12), Lucan. IX, 660, Heraclit de incred. 9 dem Hermes verdankte und weil fast die gesammte spätere Tradition, die doch schliesslich auf Homer beruht, von geflügelten Sohlen des Hermes redet. Vgl. übrigens die betreffende Bemerkung Welckers, Götterl. II, 446, Anm. 60.

<sup>136)</sup> Daher wird er Anth. II, 91 πτερόπους, Orph. h. 27, 4 πτηνοπέδιλος, Ov. Met. XI, 312 u. fast. V, 300 alipes genannt. In Betreff der Bildwerke vgl. Müller, Hdb. d. Arch. § 379. Die Römer nannten die Flügelschuhe talaria: Vgl. Aen. IV, 239. Prop. III, 28, 5.

<sup>137)</sup> Schulterflügel scheinen gemeint b. Aristoph. av. 572 καὶ νὴ Δτ΄ ος γ΄ Ἑρμῆς || πέτεται θεὸς ὧν πτέρνγάς τε φορεῖ. Sicher sind dieselben auf dem Vasengemälde von Volci bei Micali 85. Auch an der Brust des H. sollen sie vorkommen nach Preller, gr. Myth. I, 321, 1. Die Kopfflügel sind jünger (Müller, Hdb. § 379, 3). Mehrfach kommen auch Flügel am Kerykeion vor: Preller in Pauly's Realenc. IV, 1860. Müller-Wieseler, Denkm. d. a. K. II, 28, 306d; 29, 319; 322; 323.

ja auch in der Regel dicht über der Oberfläche des Bodens und des Wassers hinzufahren scheinen. 138)

Nicht minder wie die Schnelligkeit wird aber auch die Kraft des Hermes anerkannt. Besonders häufig wird er κρατύς genannt, ein Beiwort das bei Homer 7 mal in Verbindung mit ἀργειφόντης vorkommt 139); einmal (Υ 72) heisst er σῶκος, was ebenfalls wohl den Starken bezeichnet, da σωκέω sich in der Bedeutung "Kraft haben, vermögen" nachweisen lässt. 140) Im Hymnus auf Hermes wird die grosse Kraft gerühmt, die er schon als kleiner Knabe besessen habe. 141)

Aus diesen beiden Eigenschaften der Schnelligkeit und Stärke nun ist es offenbar zu erklären, dass Hermes der Gott der Gymnastik und Agonistik, der Gott und das Ideal der Jünglinge geworden ist, weil Schnelligkeit und Kraft die beiden Hauptstrebziele der in den Gymnasien und Palästren sich tummelnden Epheben waren. 142) Die Beinamen des Hermes als Gottes der Leibesübungen sind bekanntlich ἀγώνιος und ἐναγώνιος 143), als welchem ihm vor den Eingängen der

<sup>138)</sup> ε 51: σεύατ' ἔπειτ' ἐπὶ κῦμα λάρφ ὄφνιθι ἐοικώς, ‖ ὅς τε κατὰ δεινοὺς κόλπους ὰλὸς ἀτουγέτοιο ‖ ἰχθῦς ἀγρώσσων πυκινὰ πτερὰ δεύεται ἄλμη.

<sup>139)</sup>  $\Pi$  181,  $\Omega$  345,  $\varepsilon$  49, 148. hy. in Merc. 294, 414, hy. in Ven. 129.

<sup>140)</sup> Nach Apollon. Soph. 148, 15 ed. Bekker, Hesych. s. v. u. Etym. M. 742, 10 gab es verschiedene Deutungen dieses Wortes (σωσίοικος, ὁ ἀπέως σοούμενος, πρατύς), doch ist jedenfalls die Deutung κρατύς vorzuziehen, weil, wie schon die Alten bemerkt haben, σωπεῖν bei Soph. El. 119 u. Aesch. Eum. 36 in der Bedeutung stark sein, vermögen vorkommt. Vgl. auch d. Schol. zu T 72. Preller, gr. Myth. I, 306, 1 fasst σῶπος in der Bedeutung von σωτής. Ebenso Welcker, Götterl. II, 439, 20.

<sup>141)</sup> Hy. in Merc. 117: δύναμις δέ οἱ ἔπλετο πολλή. Vgl. v. 101, wo er Διὸς ἄλπιμος νἱός heisst.

<sup>142)</sup> Corn. Nep. v. Epam. 2: postquam ephebus factus est et palaestrae operam dare coepit non tam magnitudini virium servivit quam velocitati. Arist. rhet. I, 5, 6: νεότης . . . ἀγαθή κατ' ἀφετήν σώματος, οἶον μέγεθος, κάλλος, ἰσχύν, δύναμιν ἀγωνιστικήν. Xenophanes b. Athenaeus X, 6 stellt ebenfalls die ταχυτής neben die ξώμη. Vgl. auch Hermann, Privatalt. § 35 f. Bekker, Char. II, 31.

<sup>143)</sup> Pind. Ol. VI, 135: Έρμᾶν ... δς ἀγῶνας ἔχει μοῖράν τ' ἀέθλων. Hierzu bemerkt der Scholiast: ἐναγώνιος γὰρ ὁ θεός. Id. N. X, 53: ταμίαι Σπάρτας ἀγώνων μοῖραν Έρμᾶ καὶ σὺν Ἡρακλεῖ διέποντι. Id. Pyth. II, 10: ὅ τ' ἐναγώνιος Ἑρμᾶς αἰγλᾶντα

Stadien, in den Palästren und Gymnasien, z. B. in dem zu Phigalia und dem Ptolemäischen in Athen Statuen errichtet wurden. 144) Oft scheint Herakles neben ihm verehrt worden zu sein. 145) Natürlich galt Hermes als Gott der Wettkämpfe und Leibesübungen auch selbst als der vollendete göttliche Typus eines Faustkämpfers oder Läufers oder Diskobols und wurde bildlich oft als Palästrit mit dem Diskus oder der Strigel dargestellt. 146) Auf diese Weise musste sich mit der, namentlich seit dem siebenten Jahrhundert, zunehmenden Wichtigkeit der Gymnasien und Ringschulen, allmählich der ältere Hermestypus, welcher, wie wir oben gesehen haben, den Götter-

τίθησιν κόσμον. Id. Isthm. I, 60: ὅσ᾽ ἀγώνιος Ἑρμᾶς Ἡροδότφ ἔπορεν. Simonides b. Ath. XI, 490 f. Arist. Plut. 1161. Heliodor. Aeth. X, 31 p. 304 Bekker. Nach einer von A. Mommsen, Heort. 257, mitgetheisten Inschr. erhielten H. ἐναγώνιος und die Chariten auch an den Eleusinien ein Opfer. Arnob. adv. gentes III, 23: Mercurius curat ceromas, pugillatibus et luctationibus praeest. Tertull. de spectr. c. 11. Hor. ca. I, 10, 2: Mercuri... qui feros cultus hominum recentum voce formasti catus et decorae more palaestrae. Ov. fa. V, 667: nitida laetum palaestra. Prylis und Palaestra, Kinder d. H.: Tzetz. Lyk. 219 u. Philostr. Im. II, 32 p. 858 Jacobs.

<sup>144)</sup> Paus. V, 14, 7: τῆς ἐσόδου δὲ τῆς ἐς τὸ στάδιόν εἰσιν ἐγγύτατα βωμοὶ δύο τὸν μὲν αὐτῶν Ἑρμοῦ καλοῦσιν Ἐναγωνίου, τὸν δὲ ἔτερον Καιροῦ. Id. VIII, 32, 3: Ἡρακλέους δὲ κοινὸς καὶ Ἑρμοῦ πρὸς τῷ σταδίω ναὸς ... ἦν. Id. VIII, 39, 6: Ἐν δὲ τῷ γυμνασίω τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἑρμοῦ ἀμπεχομένω μὲν ἔοικεν ἱμάτιον. Id. I, 2, 5: ἔχει δὲ γυμνάσιον Ἑρμοῦ καλούμενον. Ib. 17, 2: ἐν δὲ τῷ γυμνασίω ... Πτολεμαίου ... καλουμένω λίθου ... εἰσιν Ἑρμαῖ θέας ἄξιοι. Cic. ad Att. I, 4 u. 10. Verr. II, 5, 72, 185. Vgl. auch die Inschrift aus einer spartanischen Palästra im Rhein. Mus. N. F. I, 244 no. 24, ferner Müller, Hdb. d. Arch. § 380, 1 u. Anthol. gr. ed. Jac. I, 249, 5. II, 58, 2. 217, 21. Dem Η. ἐναγώνιος weiht ein Gymnasiarch eine Statue nach einer Inschrift bei Boeckh, Staatsh. II, 165.

<sup>145)</sup> Krause in Paulys Realenc. III, 988. Anthol. gr. I, 227, 29. Cic. ad Att. I, 10, 3. Pind. Nem. X, 53. Plew in Prellers gr. M. I, 337, 3.

<sup>146)</sup> Corinna b. Apoll, de Pron. 355 C. (fr. 11 ed. B.): περὶ τεοῦς Ἑρμᾶς ποτ' শοενα πουντεύι. Philostr. Her. II, 6 (II p. 146 ed. H.). Als. Läufer erscheint er b. Heracl. de incredib. 9, bei Philostr. Her. II, 2 (II, 142, 7 ed. H.) u. in den von Müller, Hdb. d. Arch. § 380, 7 citirten Bildwerken, als Diskobol ebenda § 380, 3, als Palästrit mit der Strigel auf einer attischen Münze bei Beulé p. 362. Mit der Strigel sollte er als πρόμαχος Tanagra gerettet haben: Paus. IX, 22, 2. Tzetz. Lyk. 680.

herold als einen gereiften bärtigen Mann (σφηνοπώγων) darstellte, in das Ideal eines göttlichen Epheben verwandeln 147), wozu auch einzelne homerische Stellen mit beigetragen haben mögen 148), in denen H. als zarter Jüngling erscheint, dem der erste Bart zu sprossen beginnt. Daher wurde Hermes ἐναγώνιος vorzugsweise von Jünglingen verehrt 149) und als χαριδώτης, d. i. als Verleiher jugendlicher Anmuth gepriesen. 150) Auch wissen wir, dass ihm an verschiedenen Orten Wettkämpfe von Knaben und Jünglingen unter dem Namen Έρμαια gefeiert wurden, z. B. zu Pheneos, Pellene, Athen, Syracus und Teos. 151)

# Kapitel III.

### A.

## Die Winde als Räuber, Diebe und Betrüger.

Zu den hervorstechendsten Eigenschaften der Winde gehört auch ihr räuberisches, diebisches und trügerisches Wesen, das uns in der Natur oft genug entgegentritt. <sup>152</sup>) Wie häufig

<sup>147)</sup> Müller, Hdb. § 380.

<sup>148)</sup> Ω 347: βη δ' ἰέναι κούφω αἰσυμνητῆρι ἐοικὼς, || πρῶτον ὑπηνήτη, τοῦπες χαριεστάτη η̈βη. Aehnlich κ 278 und Verg. IV, 558. Vgl. auch Luc. de sacrif. 11. Ein späterer Dichter vergleicht d. Hände seines Bathyll denen d. Hermes (Anacreont. 16, 31 B.).

<sup>149)</sup> Anth. gr. I, 228, 33 weiht ein Ephebe dem H. sein Knabenspielzeug, ib. III, 175, 123 ein jugendlicher Sieger im Fackellaufe seine Fackel.

<sup>150)</sup> Od. ο 319: 'Εφμείαο εκητι διακτόφον, ὅς δά τε πάντων ‖ ἀνθρώπων εργοισι χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει. Hom. hy. XVIII, 12: χαῖρ' Εφμῆ χαριδῶτα, διάκτορε, δῶτορ' ἐάων. Plut. Q. Gr. 55.

<sup>151)</sup> Paus. VIII, 14, 7: Φεῶν δὲ τιμῶσιν Ἑρμῆν Φενεᾶται μάλιστα, καὶ ἀγῶνα ἄγουσιν Ἐρμαια. Schol. Ol. VII, 156: τελεῖται δὲ ἐν μὲν Πελλήνη ... ἀγῶν ... τὰ Ἑρμαια τὸ δὲ ἀθλόν ἐστι χλαῖνα. Rh. Mus. N. F. VI, 599. Ἔρμαια in Athen erwähnt Aesch. in Tim. 10 u. Plat. Lys. 206<sup>4</sup> u. 223<sup>5</sup>. Theophr. char. 27: εἰς Ἔρμαια συμβάλλεσθαι τοῖς μειρακίοις καὶ λαμπάδα τρέχειν. Schol. in Plat. Lys. 206<sup>4</sup>: εἰκὸς τοὺς ... νέους Ἑρμῆ ἀπαρχομένους τῆς τιμῆς, καθότι ἔφορος τῆς παλαιστρικῆς, Ἑρμαὶα τὴν τελετὴν ὀνομάζειν. λέγεται δὲ παίδων οῦτως ἀγὼν παρὰ Συρακοσίοις, ῶς φησι Διογενιανός. Ἔρμαια zu Teos C. I. G. 3087. Vgl. auch Rangabé, Ant. hell. n. 1079.

<sup>152)</sup> Auch in der germanischen Mythologie erscheinen die Winde

geschieht es nicht, dass der Wind den Menschen irgend einen Gegenstand entführt, oder dass er sei es auf dem Meere oder im Gebirge - wo die tückische Bora weht - Menschen und. Thiere spurlos verschwinden lässt! Kein Wunder also, wenn so oft von der fallacia oder protervitas (petulantia) der Winde die Rede ist 153), oder wenn die trügerische Volksgunst (aura popularis) mit den täuschenden Winden verglichen wird. 154) Die Fähigkeit des Windes Allerlei verschwinden zu lassen ist sogar sprichwörtlich geworden, was aus Redensarten wie άνέμοις παραδοῦναί τι und ventis dare aliquid hervorgeht. 155) Ganz besonders deutlich liegt die Raublust der Winde im Namen und Mythus der Apaviai ausgesprochen, welche, wie aus Od. v 66 und 77 ersichtlich ist, von Homer den θύελλαι völlig gleichgesetzt werden und deren Name zweifellos von άρπάζειν rauben abzuleiten ist. Bekanntlich treten diese Harpyien in der Argonautensage und bei Vergil als gefrässige Räuberinnen von Speisen auf 156), aber es heisst auch von ihnen

als räuberisch und gefrässig: Grimm, d. Mythol. 602. Mannhardt, antike Wald- u. Feldkulte S. 94 f. Ov. a. a. I, 388 nennt den Wind rapax. Vgl. auch Ov. fa. V, 203. Varro b. Non. I, 222: Venti . . . secum ferentes tegulas ramos syrus. Plin. h. n. II, 103: Venti ingruunt inanes iidemque cum rapina remeant. Sen. q. nat. II, 6, 3: Pondera per magnum spatium ablata gestante vento. Das bekannte homerische Beiwort der Winde  $\lambda\alpha\beta\rho\dot{o}s$  hängt wahrscheinlich mit Wurzel  $\lambda\alpha\beta$  fassen, greifen zusammen. Vgl. weiter unten Anm. 156–158.

153) aurae fallaces Verg. Aen. V, 850. venti protervi Hor. ca. I, 26, 2. petulantes aurae Lucr. VI, 111. Im Griechischen entsprechen die von Pollux Onom. I, 111 erwähnten Ausdrücke ἄνεμος ἀσελγής und ὑβριστής. Ebenderselbe führt auch κατασύρω und παρασύρω als vom Winde gebraucht an.

154) Vgl. Klotz, Hdw. d. lat. Spr. unter aura.

155) Eur. Tro. 419. Id. Bacch. 350. Verg. Aen. X, 652 und Servius z. d. St. Hor. ca. I, 26, 2. Ov. am. I, 6, 42. Apoll. Rh. I, 1334. Od. & 409. Vgl. auch hiberni condunt ubi sidera Cori Verg. Aen. V, 126. vires in ventum effundere Verg. Aen. V, 446. verba profundere ventis Lucr. IV, 932; aurae omnia discerpunt, et nubibus irrita donant Verg. Aen. IX. 313 (vgl. ib. XI, 795). Theocr. XXIX, 37 u. XXII, 167. Tib. I, 4, 21; III, 6, 27; Cat. XXX, 9; LXIV, 12; LXXV, 17; Ov. Met. VIII, 134; Ov. am. I, 6, 42. Ebenso ist auch bei andern Völkern die Treulosigkeit der Winde sprichwörtlich geworden, namentlich bei den Deutschen: vgl. Wander, deu. Sprichwörterlex. V S. 249 no. 32; S. 251 no. 98.

156) Apoll. Rh. II, 188: "Αρπνιαι ... ηρπαζον. Apollod. I, 9, 21: ν

ebenso wie von den ἄελλαι oder θύελλαι, dass sie die Menschen, welche auf unerklärliche Art spurlos verschwunden sind, geraubt hätten, namentlich sollen sie die Töchter des Pandareos entführt und den Erinnyen übergeben haben. 157) Der stehende Ausdruck von diesen die Menschen dahin raffenden Sturmwinden ist entweder ἀνερείπεσθαι oder ἀναρπάξειν. 158) Sehr bekannt ist ferner die Sage von der durch Boreas entführten Oreithyia, worin Welcker und Preller mit grosser Wahrscheinlichkeit eine mythische Schilderung des durch den Nordwind vertriebenen Morgennebels erkannt haben. 159) Auch der Mythus von Harpalykos, dem wilden Thrakerfürsten, dem Sohne des Hermes (Theocr. id. 24, 114) und seiner Tochter Harpalyke gehört hierher. Letztere ist, um mit Preller 160) zu reden, eine ächte Windsbraut, welche schneller war als die schnellsten Rosse, schneller als die

έξ ούφανοῦ καθιπτάμεναι τὰ μὲν πλείονα ἀνήφπαζον. Verg. Aen. III, 227: diripiuntque dapes.

<sup>157)</sup> Od. v 66: ὡς δ' ὅτε Πανδαρέου κούρας ἀνέλοντο ϑύελλαι.
ib. 77: τόφρα δὲ τὰς κούρας ἄρπυιαι ἀνηρείψαντο || καί ρ' ἔδοσαν στυγερῆσιν ἐρινύσιν ἀμφιπολεύειν.

<sup>158)</sup> Od. α 241 u. ξ 371: νῦν δέ μιν ἀκλειῶς ἄρπυιαι ἀνηρείψαντο. ib. 727: νῦν αὐ παὶδ' ἀγαπητὸν ἀνηφείψαντο θύελλαι [] άπλέα ἐπ μεγάρων (den Telemach). Hy. in Ven. 208 heisst es vom Ganymedes φίλον νίον ἀνήφπασε θέσπις ἄελλα. Vgl. auch schol. in Il. Υ 234: δύελλα και νέφος ηρπασεν αὐτόν. Penelope fleht Od. v 63: η έπειτα μ' αναφπάξασα θύελλα | οίχοιτο προφέρουσα κατ' ήερόεντα κέλευθα, | έν προχοαίς δε βάλοι άψορρόου 'Ωκεανοίο. Aehnlich Helena Il. Z 345: ως μ' ὄφελ' ήματι τῷ ὅτε με πρῶτον τέκε μήτης || οίζεσθαι προφέρουσα κακή ἀνέμοιο δύελλα || είς δρος η είς κυμα πολυφλοίσβοιο Φαλάσσης. Ausserdem begegnen wir dem Ausdruck ἀναρπάξασα θύελλα noch Od. δ 515, δ 409, ε 419, ψ 316. Schol. Pind. Pyth. II, 39: ὑπὸ δινῆς καὶ θνέλλης αὐτὸν [τὸν Ἰξίονα] έξαρπασθέντα φθαρῆναί φασιν. Nach Hesiod b. Strab. VII p. 463 C entführten die Harpyien den Phineus in das Land der Glaktophagen: τον Φινέα υπό των Άρπυιων αγεσθαι "Γλακτοφάγων είς αξαν απήναις οικί' έχόντων: " Orph. Arg. 680 ed. Herm.: Βορέης στροφάδεσσιν άέλλαις | άρπάξας έκύλινδε κ. τ. 1. Auch in germanischen Mythen tragen die Winde Menschen mit sich fort: Mannhardt, antike Waldund Feldkulte S. 93. Luc. v. h. I, 34: ἀνέμφ σφοδοῷ άρπασθέντες. Ov. Met. VI, 311 [Niobe] validi circumdata turbine venti | in patriam rapta est.

<sup>159)</sup> Welcker, G. I, 87. A. D. III, 154 f. Preller, gr. Myth. II, 149.

<sup>160)</sup> Preller, gr. M.2 II, 152.

Strömung des Hebros und dabei eine so rüstige Amazone, dass sie ihrem Vater das Leben rettete. Doch erschlug diesen zuletzt sein eigenes Volk, weil er gar zu wild war, worauf die Tochter sich in die Wälder warf und lange vom Raub der jungen Zicklein und Böcke lebte, die sie aus den Ställen entführte. Keiner konnte sie einholen, auch auf dem schnellsten Rosse nicht, bis sie sich zuletzt in ausgespannte Jagdnetze verfing und von den Hirten erschlagen wurde. 161) Es braucht kaum bemerkt zu werden, dass der Name 'Αρπαλύκη mit άρπάζειν zusammenhängt und dass der ganze Mythus offenbar auf der echt hirtenmässigen Vorstellung beruht, dass die jungen Zicklein und Böcke, welche so oft spurlos im Gebirge verschwinden, von der stürmischen Windsbraut wie von einer räuberischen Wölfin gemordet würden. Der eigenthümliche Zug der Sage, dass sie sich zuletzt in ausgespannten Jagdnetzen verfangen habe, dürfte mit dem ziemlich verbreiteten Glauben zusammenhängen, dass man das Toben der Winde beschwichtigen könne, wenn man schlauchartige Felle ausspanne, in denen sich dann die Winde verfingen 162), eine Annahme, die auch der bekannten Sage vom Windschlauche des Aeolos zum Grunde liegt.

#### B.

#### Hermes als Räuber, Dieb und Betrüger.

Sehr zahlreich und mannichfaltig sind die Mythen und Beinamen, die sich auf den räuberischen, diebischen und lügenhaften Charakter des Hermes beziehen, welcher sich, wie man auf Grund der vorstehenden Betrachtung wohl zugestehen wird, leicht aus seiner ältesten Bedeutung als Windgott erklärt. Vor Allem zeigen sich jene Eigenschaften des Windgottes in der Bewegung der Wolken, welche der Sturm plötzlich, oft über Nacht, von ihren Standorten eintführt, um sie an unbekannten Orten zu verbergen, worauf sie ebenso

<sup>161)</sup> Verg. Aen. I, 317. Vgl. Servius zu d. St. u. Hygin. f. 193.

<sup>162)</sup> Vgl. Diog. L. VIII, 60. Philostr. v. Apoll. VIII, 3. Clem. Al. Str. VI p. 754. Suid. s. v. "Αμυκλαι, ἄπνους, δορά. Hes. s. v. εὐδάνεμος u. ἀνεμοποζται. Vgl. unten Kap. X.

plötzlich wieder am Himmel erscheinen. Wenn nun die Wolken von der mythenbildenden Phantasie des Volkes zu einer Zeit, wo Viehheerden das hauptsächlichste Besitzthum bildeten 163) und folglich Viehdiebstähle ausserordentlich häufig waren 164), als milchspendende Rinder angeschaut wurden, so musste daraus jener Mythus von einem Rinder stehlenden Windgotte Hermes entstehen, der uns in mehreren in der Hauptsache übereinstimmenden Versionen vorliegt. 165) Nach diesem Mythus, dessen echt hirtenmässige Einfachheit und derb volksthümliche Komik gewiss auf ein sehr hohes Alter schliessen lässt, begibt sich Hermes am Abend seines Geburtstages heimlich von Kyllene nach Pierien am Fusse des Olympos, wo die schneeweissen goldgehörnten Rinder der Götter 166) weideten, treibt sie fort, verwischt auf listige Weise ihre Spuren und verbirgt sie schliesslich in einer Höhle, die man später bei Pylos, wo die eigenthümlichen Bildungen einer Tropfsteinhöhle an aufgehängte Kuhhäute erinnern, wiederfinden wollte. 167) Dies ist höchst wahrscheinlich der einfache

<sup>163)</sup> Schömann, gr. Alt. I,1 69.

<sup>164)</sup> Solche Rinderdiebstähle spielen daher in der Mythologie eine bedeutende Rolle. Man denke an die Sagen vom Melampus, von den Söhnen des Pterelaos, von Geryoneus, Autolykos, Alkyoneus, Cacus u.s. w. Der Ausdruck αγειν (agere) in der Redensart αγειν καὶ φέφειν (agere et ferre) bezieht sich wohl auf das Forttreiben des Viehes.

<sup>165)</sup> Quellen dieses Mythus sind: 1) der Hymnus auf Hermes v. 69 ff. 2) Antoninus Liberalis 23, der wiederum aus Hesiods grossen Eöen, Nikandros, Didymarchos, Antigonos und Apollonios Rhodios schöpfte und in manchen Punkten den Hymnus ergänzt. Danach weidete Apollon die Rinder dort, wo sich die Heerden des Admetos befanden, und Hermes wendete, um sich ihrer zu bemächtigen, zunächst den Hunden gegenüber eigenthümliche Mittel (λήθαργον καὶ κυνάγχην) an, so dass sie der Rinder vergassen und nicht mehr zu bellen vermochten.
3) Alkaeos b. Paus. VII, 20, 2. 4) Apollod. III, 10, 2. 5) Ovid. Met. II, 679. 6) Philostr. im. I, 26 (= II, 330 ed. K.).

<sup>166)</sup> Im Hymnus auf Hermes findet sich ein eigenthümlicher Widerspruch, indem v. 71 und 309 von  $\vartheta \epsilon \tilde{\omega} \nu \ \mu \alpha \kappa \acute{\alpha} \varrho \omega \nu \beta \acute{\nu} \epsilon_{S}$ , dagegen v. 102 u. 340 von Rindern des Apollon gesprochen wird. Wahrscheinlich löst sich dieser Widerspruch, wenn man annimmt, dass die Rinder in der That das Eigenthum der Götter, namentlich des Zeus, waren und von Apollon in deren Auftrage nur geweidet wurden.

<sup>167)</sup> Vgl. Bursian, Geogr. v. Griechenl. II, 177 und Vischer, Er-

Urkern des Mythus gewesen, an den sich später noch verschiedene Einzelheiten, die Erfindung der Lyra, der Syrinx, des Feuers, der Verrath des Battos, die Entwendung der apollinischen Pfeile und so weiter angeschlossen haben.

Dass nun unsere Erklärung des Mythus die grösste Wahrscheinlichkeit für sich habe, d. h. dass in der That die am Olymp in Pierien vom Apollon geweideten Rinder der Götter die Wolken bedeuten, scheint mir aus folgenden Erwägungen hervorzugehen. 168) Zunächst darf es als eine der sichersten Annahmen der vergleichenden Mythologie bezeichnet werden, dass die Wolken als milchspendende Kühe oder Schafe gelten. So werden in den Vedaliedern die Wolken oft als Indras Kühe gefasst, die der Gott mit dem Blitze melkt, so dass sie ihre Milch, den erquickenden Regen, auf die Erde niederträufeln lassen (Mannhardt, German. Mythen S. 3 ff.). Dieselbe Auffassung findet sich auch bei den Germanen und Finnen (Mannhardt, a. a. O. S. 7 ff.). Auch von den Maruts heisst es an mehreren Stellen, dass sie die himmlischen Wolkenkühe melken: "O Maruts, ihr erhebt euch aus dem Wolkenmeer; Ihr lasst den Regen regnen, wasserreiche ihr, Und eure Kühe, herrliche, versiegen nie" (Rigveda übers. v. Grassmann I, S. 207). "Die Ströme, die mit Fluthen drangen durch die Luft, Ergossen sich den Kühen gleich" (ebenda S. 204). "Wie Flammen leuchtend, Strahlen schiessend mit Gewalt Den Wirbel blasend liessen sie die Küh' heraus . . . Mit flammenreichen Kühen, deren Euter strotzt, auf unbefleckten Pfaden, lanzenglänzende; Wie Gänseschaaren zu den Ställen

innerungen S. 436 f. Dieselbe Grotte galt auch als der Stall der Rinder des Nestor und Neleus nach Paus, IV, 36, 2.

<sup>168)</sup> Andere haben andere Deutungen versucht. So beziehen Welcker (Götterl. I, 338 f.), Preller (gr. Myth. I, 302 ff.), Schwenck (Rh. Mus. 1855 S. 371) die von Apollon geweideten Rinder der Götter auf das Sonnenlicht, welches jeden Abend verschwindet. Wehrmann im Magdeburger Progr. vom J. 1849 S. 17 denkt an die Tage, welche, wenn sie nach der Sonnenwende abnehmen, gleichsam rückwärts gehen und in das nächtliche Dunkel der Unterwelt hinein getrieben werden. Lauer versteht unter den Rindern die Sterne, welche der nächtliche Himmel gleichsam der Sonne raubt (System der gr. Mythol. S. 228). Noch eine andere Deutung bei Ahrens, Philol. XX, 401 ff. und v. Hahn, Sagwissenschaftl. Studien 160.

kommt ihr her, Zum Rausch des Methes, Maruts, gleich an kühnem Muth" (ebenda S. 44).

Wenn von der germanischen Holda gesagt wird, dass sie zuweilen bei rauhem Wetter ganze Heerden schwarzgräuer Kühe und Schafe in die Wälder treibe, so hat man nach Mannhardt (German. Mythen S. 8, 4) und Simrock (Handb. d. deutschen Myth. 248) darunter "offenbar vom Wind gejagte Regenwolken" zu verstehen. Zu Derenburg im Halberstädter Kreise heisst ein leichtes flockiges Gewölk Lämmergewölk; haben die Wolkentheile grössere Ausdehnung, so spricht man von Himmelskühen. Um Kremsmünster (Oestreich) hört man statt Lämmchen Kuh "die Küh' stehn als still," d. i. die Wolken bewegen sich nicht (Mannhardt, Ant. Wald- u. Feldkulte S. 203 Anm. 3). 169) Leichte Wolken nennt man im Schwerinschen Schafe, dunklere Kühe, ganz dunkle Ochsen. Die Wüsten-Beduinen fassen dagegen ihren Anschauungen entsprechend die Wolken als Kamele, welche der Wind treibt und befruchtet, als gefüllte Euter, aus welchen die Regenmilch niederströmt (Mannhardt, a. a. O. Vorr. S. XXV).

Auch auf griechischem Boden begegnen wir noch einige Male derselben Vorstellung, wie im Mythus von dem Rinderdiebstahl des Hermes, dass die Wolken himmliche Kühe oder Schafe seien. 170) Ich erinnere namentlich an die purpurrothen Rinderheerden 171) des Geryoneus auf der rothen Insel des westlichen Okeanos (Ἐρνύθεια), die Herakles als Sonnenheros raubt und gen Osten treibt. Höchst wahrscheinlich hat man unter diesen rothen Rindern des äussersten Wesens die purpurnen Abendwolken zu verstehen, von denen man annahm, dass sie vom Sonnenhelden entführt im Osten als Wolken der Morgenröthe wieder auftauchten. Eine

<sup>169)</sup> Vgl. auch die von Brinkmann in Herrigs Archiv 56 (1876) S. 365 angeführten Sprichwörter und Ausdrücke der romanischen Sprachen

<sup>170)</sup> Arist. nub. 347 vergleicht gewisse Wolken mit Rindern. Aehnlich sagt Theocr. id. XXV, 88: αὐτὰς ἔπειτα βό ες μάλα μυςίαι ἄλλαι ἐπ' ἄλλαις || ἐρχόμεναι φαίνονθ' ὡσεὶ νέφη ὑδατό εντα, || ἄσσα τ' ἐν οὐςανῷ εἰσιν ἐλαυνόμενα προτέρωσε || ἡὲ Νότοιο βίη ἡὲ Θρηκὸς Βορέαο.

<sup>171)</sup> Apollod. II, 5, 10; είχε δὲ φοινικᾶς βόας.

ganz ähnliche Bedeutung scheint auch der goldene Widder zu haben, der, von Zeus oder Hermes der Nephele gesandt, den Phrixos und die Helle durch die Luft und über's Meer nach dem östlichen Sonneneiland Aea entführt. 172) Forchhammer versteht unter dem goldenen Widder die fruchtbaren, goldglänzenden Wolken, welche, vom Kaikias nach Osten getrieben, sich über der kalten Strömung des Hellespotos zu Regentropfen verdichten, um dann weiter nach dem Kaukasus zu ziehen. 173) Auch das Διὸς κώδιον im Zeuskultus scheint auf die Regenwolke bezogen werden zu müssen. 174)

Der im Hymnus auf Hermes angenommene Standort der Götterrinder am Olympos kann ebenfalls für unsere Deutung verwerthet werden, da man diesen Berg, den Sitz des νεφε-ληγεφέτης Ζεύς und der übrigen Götter 175), oft von Wolken umlagert sah. 176)

<sup>172)</sup> Für diese Auffassung des Mythus spricht nicht blos der wichtige Umstand, dass Phrixos und Helle die Kinder der Νεφέλη (Wolke) sind und durch die Luft nach Osten entführt werden, sondern auch die Thatsache, dass gewisse Wolkengattungen — die bei uns Schäfchen heissen — von den Alten mit Schafwolle (πόκοι, vellera lanae) verglichen werden. Vgl. Theophr. fr. VI, 1, 13: ὅταν νεφέλαι πόκοις ἐρίων ὅμοιαι ῶσιν ΰδως σημαίνει. Arist. nub. 343. Arat. Phaen. 938: πολλάπι δ΄ ἐρχομένων ὑετῶν νέφεα προπάροιθεν || οἶα μάλιστα πόκοισιν ἐοικότες ἐνδάλλονται. Lucr. VI, 504 veluti pendentia vellera lanae. Verg. Geo. I, 397: Tenuia nec lanae per coelum vellera ferri. Plin. n. h. XVIII, 356: Nubes, ut vellera lanae, spargentur. Ebenso deuten das goldene Vliess Preller, gr. Myth.² II, 312. Lauer 155 u. 402. Mannhardt, germ. M. 63.

<sup>173)</sup> Forchhammer, Hellenika S. 170 u. in Fleckeisens Jahrb. f. Philol. 1875 S. 391 ff.

<sup>174)</sup> Preller, gr. Myth. I, 112 und 164.

<sup>175)</sup> Οὐλυμπόνδ', ὅθι φασί θεῶν ἔδος ἔμμεναι ξ 42. Schol. z. Arist. nub. 270: εἰώθασι δὲ καὶ τὰ νέφη τούτοις [τοῖς ὅρεσιν] ἐπικαθῆσθαι. Lucr. VI, 734.

<sup>176)</sup> Aristoph. nub. 270: εἴτ' ἐπ' Ὀλύμπου πορυφαῖς ἱεραῖς χιονοβλήτοισι πάθησθε. ib. 279: ἀρθῶμεν ... ὑψηλῶν ὀρέων πορυφας ἔπι  $\|$  δενδροπόμους, ἵνα  $\|$  τηλεφανεῖς σποπιὰς ἀφορώμεθα π. τ. λ. Il. P 594: Κρονίδης ... ἴΙδην δὲ πατὰ νεφέεσσι πάλυψεν. O 153: ἀμφὶ δὲ μιν [Κρονίδην ἀνὰ Γαργάρω ἄπρω ήμενον] θυόιν νέφος ἐστεφάνωτο. <math>E 522: ἀλλ' ἔμενον νεφέλησι ἐοιπότες, ᾶστε Κρονίων νηνεμίης ἔστησεν ἐπ' ἀπροπόλοισιν ὄρεσσιν.  $\Pi$  297: ὡς δ' ὅτ' ἀφ' ὑψηλῆς πορυφῆς ὄρεος μεγάλοιο πινήση πυπινὴν νεφέλην στεροπηγερέτα Zεύς. S. Anm. 115.

Schliesslich mache ich darauf aufmerksam, dass an zwei Stellen des Hymnus auf Hermes noch ziemlich deutliche Spuren seiner ursprünglichen Bedeutung als Windgott vorliegen. Vers 18 heisst es:

έσπέριος βους κλέψεν έκηβόλου 'Απόλλωνος τετράδι τῆ προτέρη, τῆ μιν τέκε πότνια Μαΐα.

Wir erfahren daraus, dass der Diebstahl am vierten Tage des Monats stattfand, an welchem H. auch geboren gedacht wurde. 177) Fragen wir nun, woher diese Bedeutung des Tages im Mythus und Kultus des Gottes stamme, so ist auf den mehrfach bezeugten Volksglauben zu verweisen, dass der vierte Tag jedes Monats für Wind und Wetter entscheidend sei, d. h. wenn der vierte Tag stürmisch und regnerisch sei, so werde auch der übrige Theil des Monats stürmisch und regnerisch sein, und umgekehrt. So sagt z. B. Theophr. de sign. pluv. 8: & δ δ αῦτως ἔχει καὶ περὶ τὸν μῆνα ἕκαστον διχοτομοῦσι γὰρ αῖ τε πανσέληνοι καὶ αἱ ὀγδόαι καὶ αἱ τετρ άδες, ῶστε ἀπὸ νουμηνίας ὡς ἀπ᾽ ἀρχῆς δεῖ σκοπεῖν. μεταβάλλει γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τῆ τετρ άδι, ἐὰν δὲ μὴ ἐν τῆ ὀγδόη κ. τ. λ. Dasselbe behaupten Vergilius und Plinius 178), und auch bei den modernen Nationen ist der Glaube weit ver-

<sup>177)</sup> Natürlich war der Vierte deshalb der Geburtstag des Gottes, weil er an diesem Tage besonders verehrt wurde: vgl. Aristoph. Plut. 1128, Eccles. 1069, Plut. Symp. 9, 3 u. meine Bemerkung über die Bedeutung des Siebenten im Apollokulte Apollon u. Mars S. 24.

<sup>178)</sup> Verg. Geo. I, 432: Sin ortu quarto — namque is certissimus auctor — | Pura neque obtusis per coelum cornibus ibit, | Totus et ille dies, et qui nascentur ab illo | Exactum ad mensem, pluvia ventisque carebunt. Plin. n. h. XVIII, 348: Apud Varronem ita est: Si quarto die luna erit directa, magnam tempestatem in mari praesagiet etc. ib. 347: Cornua eius [lunae] obtusa pluviam, erecta et infesta ventos semper significant, quarta tamen maxime . . . Si quartam orbis rutilus cingit, ventos et imbres praemonebit. Derselbe Glaube ist auch nach Plinius für Aegypten bezeugt. Vielleicht erklärt sich die Verehrung des Hermes am Neumond aus dem gleichen Einflusse, den dieser Tag auf Wind und Wetter haben sollte (Porphyr, de abstin. II, 16; Verg. a. a. O. 427; Plin. XVIII, 349). In Betreff der deutschen Wetterregeln verweise ich auf Wanders deu. Sprichwörterlex. V S. 213 -215 und 248 no. 14. Vgl. namentlich das S. 213 unter no. 108 angeführte Sprichwort: "Wenn's Wetter im Neu[mond] nit ändert, so blybt's vier Wuche so."

breitet, dass gewisse Tage im Jahr das Wetter der Folgezeit bestimmen. Wenn also der Hymnus ausdrücklich hervorhebt, dass der Rinderdiebstahl am Vierten, d. h. dem gewöhnlichen Festtage des H., ausgeführt sei, so erklärt sich dieser Mythus wahrscheinlich aus der Bedeutung, die H. als Windund Wettergott hatte; denn der Vierte liess nach dem Glauben des Volkes etwa vorhandene Wolken für längere Zeit verschwinden.

Eine ähnliche uralte Anspielung auf das ursprüngliche Wesen des Gottes erblicke ich in Vers 145 u. f., wo es heisst:

... Διὸς δ' ἐριούνιος Ἑρμῆς δοχμωθείς μεγάροιο διὰ κλήιθρον ἐδῦνεν, αὕρη ὀπωρινῆ ἐναλίγκιος, ἡῦτ' ὁμίχλη.

Was könnte bezeichnender sein für den wolkenstehlenden Windgott als der Umstand, dass er nach wohlvollbrachter That einem Herbstlüftchen gleich, wie ein Nebel durch das Schlüsselloch schlüpft? Später werden wir sehen, dass auch die windhauchartig gedachten Traumbilder gerade so wie die germanischen Maren durch's Schlüsselloch fahren (Od. δ 802 u. 838, Simrock, d. Mythol. 2. Afl. S. 457). Solche Maren hat Mannhardt (Ant. Wald- u. Feldkulte S. 178 u. Germ. Mythen S. 712 f.) als Windgeister erwiesen.

Zu diesem wahrscheinlich ältesten Zeugnisse für den diebischen und räuberischen Charakter des H. gesellt sich noch eine lange Reihe anderer, so die Sagen von dem durch H. an Apollon und seiner Mutter begangenen Diebstahle der Pfeile <sup>179</sup>) und der Kleider <sup>180</sup>), von der Entführung der Alkmene nach den Inseln der Seligen (Ant. Lib. XXXIII), von der listigen Befreiung des von den Aloiden gefesselten Ares. Il. Q 24 fordern die Götter den Argeiphontes auf, dem Achilles den Leichnam des Hektor zu entwenden, und nach Apollod.

<sup>179)</sup> Hor. ca. I, 10, 7: Te boves olim nisi reddidisses || Per dolum amotas puerum minaci || Voce dum terret viduus pharetra risit Apollo. Diesen Mythus entlehnte Horaz wahrscheinlich dem Alkaios: vgl. Porphyrions Scholion zu diesem Gedichte, "fabula haec autem ab Alcaeo facta". Schol. Il. O 256: ἀπειλοῦντος δὲ τοῦ ᾿Απόλλωνος (= minaci voce dum terret) ἔκλεψεν αὐτοῦ καὶ τὰ ἐπὶ τῶν ὤμων τόξα. Philostr. im. I, 26 (= II, 331, 28 ed. Kayser).

<sup>180)</sup> Schol. Il. & 24.

II, 1, 3 befiehlt ihm Zeus die Iokuh zu stehlen (αλέψαι την  $\beta o \tilde{v} v$ ). Zahlreiche Beinamen beziehen sich auf diese Seite im Charakter des Gottes. So heisst er φηλητέων ὄρχαμος (hy. 175), ἀρχὸς φηλητέων (292), έλατὴρ βοῶν, ληϊστήρ (12), κλεψίφοων (413), φηλητών ἄναξ (Eur. Rh. 218 u. Co. I. 2229), φωρών έταϊρος (Hippon. fr. 1 B.), βοϊκλεψ (Soph. fr. 927), jedenfalls mit Bezug auf die Entführung der Götterrinder. 181) Da die Diebe hauptsächlich in der Nacht oder am Abend an's Werk gehen 182), so wird er auch μελαίνης νυκτός έταζος (hy. 290), νυκτός όπωπητήρ (12), νύχιος (Aesch. Cho. 727) und, weil Diebe in der Regel ein scharfes Gesicht haben, um in der Nacht gut spähen zu können, ένσκοπος 183) genannt. Mit der Dieberei pflegt in der Regel List und Schlauheit gepaart zu sein, darum ist H. auch dollog, πολύτροπος, αίμυλομήτης, ποικιλομήτης, δολομήτης, ήπεροπευτής, δολοφοαδής, callidus und tritt als Lügner und Meineidiger auf. 184) Auf Kerkyra war ihm wahrscheinlich der Monat Ψυδρεύς, welcher auf ein Fest des H. Ψυδρός schliessen lässt, geheiligt 185), und von den als lügenhaft verschrieenen

<sup>181)</sup> Auf den Rinderdiebstahl bezieht sich ohne Zweifel auch das eigenthümliche Epitheton Κυνάγχης, das H. bei Hipponax führt. Vgl. Anton. Lib. 23: πρῶτα μὲν ἐμβάλλει ταῖς κυσὶν, αι ἐφύλαττον αὐτὰς [τὰς βοῦς], λήθαργον και κυνάγχην und Hesych.: κυνάγχη τέχνη, μηχανή. οἱ δὲ τὸν διὰ χειρῶν δεσμόν.

<sup>182)</sup> Hy. in Merc. 66: όρμα/νων δόλον α/πὺν ἐνὶ φρεσὶν, οἰά τε φῶτες || φηληταὶ διέπουσι μελα/νης νυκτὸς ἐν ὧρη. ib. 577: τὸ δ' ἄκριτον ἡπεροπεύει νύκτα δι' ὀρφνα/ην φῦλα θνητῶν ἀνθρώπων. ib. 299, Eur. I. T. 1026: κλεπτῶν μὲν ἡ νύξ τῆς δ' ἀληθε/ας τὸ φῶς.

<sup>183)</sup> Ω 24: κλέψαι δ' ότοὐνεσκον ἐὖσκοπον ᾿Αργειφόντην. Ebenso v. 109, α 38, η 137, hy. in Ap. 200, in Merc. 73, in Ven. 262. Apoll. Soph. 79, 27 erklärt: τὸν εὐ πάντα σκοπούμενον.

<sup>184)</sup> H. δόλιος Soph. Phil. 133, Ar. Thesm. 1202, Plut. 1157, Paus. VII, 27, 1, Corn. 16 (vgl. hy. in Merc. 66); πολύτροπος hy. in M. 11; ποιπιλομήτης ib. 155; δολομήτης ib. 405; ήπεροπευτής, δολοφαδής hy. 282, αξμυλομήτης ib. 11 (vgl. ausserdem ib. 162: μύθοισι περδαλέοισι u. 317: τέχνησίν τε καλ αξμυλλοισι λόγοισιν ήθελεν έξαπατᾶν Κυλλήνιος Άργυρότοξον), callidus Hor. ca. I, 10. Der alte Dichter der Phoronis sagte nach dem Etym M. von ihm Κέρδεσι πλεπτοσύναις τ΄ έξαίνυτο τεχνηέσσαις. H. als Lügner und Meineidiger: hy. in M. 261 f., 310, 368 f., 383.

<sup>185)</sup> Welcker, Götterl. II, 460. Preller, gr. M. I, 313, 5. Vgl. Hesych. s. v. ψυδρά ψευδη und ψυδρόν ψευδές.

Arabern ging später die Sage, dass sie Söhne des H. seien. 186) Bei Hesiod (ξογα 67 u. 78) wird die Verschlagenheit, Lügenhaftigkeit und Dieberei der Pandora ebenfalls auf H. zurückgeführt. Ganz analog ist es zu erklären, wenn es von Autolykos, der als ein Muster von Dieberei und Meineidigkeit galt, heisst, er sei ein Sohn. des H. gewesen. 187) Beachtenswerth ist es, dass derselbe gerade so wie sein Vater als Rinderdieb auftritt. 188) Auf Samos wurde dem H. χαριδώτης (Beuteverleiher?) ein eigenthümliches Opferfest gefeiert, bei dem es Jedem unbenommen war zu stehlen und zu rauben, wie Plutarch berichtet, zur Erinnerung an die 10 Jahre, in denen die Samier ihr Leben von Räuberei fristen mussten. 189) Nach einem Epigramm der Anthologie scheinen nicht bloss die Diebe, sondern auch die Vogelsteller in H. ihren Patron erblickt zu haben. 190) Einen eigenthümlichen Gegensatz dazu bildet die mehrfach bezeugte Sitte Statuen des Diebesgottes in Gärten und auf Weiden zum Zwecke der Abwehr von Obstund Rinderdieben aufzustellen. 191)

Zum Schluss weise ich noch darauf hin, dass derselbe Ausdruck, der von der Entführung gewisser Personen durch die raffenden Sturmwinde gebraucht wird, nämlich ἀναφπάζειν, auch im homerischen Hymnus auf Aphrodite vom H. gilt, da Aphrodite zum Anchises sagt, sie sei eine Nymphe, die H. aus dem Chor der Artemis geraubt habe. <sup>192</sup>) Aus diesen Worten lässt sich ohne grossen Scharfsinn schliessen, dass

<sup>186)</sup> Strabo I, 42; Babr. fab. 57; Euseb. pr. ev. 22.

<sup>187)</sup> Od. XIX, 395; Tzetzes z. Lycophr. 344.

<sup>188)</sup> Vgl. Preller, gr. Myth. I, 305, 1.

<sup>189)</sup> Plut. Q. Gr. 55: Διὰ τί τοῖς Σαμίοις, ὅταν τῷ Ἑρμῆ τῷ χαριδότη δύωσι, κλέπτειν ἐφεῖται τῷ βουλομένῳ καὶ λωποδυτεῖν; Ὅτι... ἀπὸ ληστείας δέκα ἔτη διεγένοντο.

<sup>190)</sup> Anthol. gr. ed. Jacobs I, 223, XII.

<sup>191)</sup> Anthol. gr. ed. Jacobs II, 227, LV; I, 234, LVI; I, 227, XXVII.

<sup>192)</sup> Hy. in Ven. 117:  $ν \bar v ν δ ε μ' ἀν ή ο παζε χονσόροαπις Άργειφόντης <math>\| ε ν χοροῦ 'Αρτεμιδος. Vgl. Il. Π 181 f. und Eur. Hel. 44: <math>λαβῶν δ ε μ' Έρμῆς εν πτυχαῖσιν αἰθέρος <math>\| νεφέλη καλύ ψας, οὐ γὰρ ἡμελησε μου <math>\| Ζεύς, τόνδ' ες οἶπον Πρωτέως ίδρύσατο und Ion 1598: ἀρπάσαντ' ες ἀγκάλας <math>\| Ερμῆν κελεύει δεῦρο πορθμεῦσαι βρέφος. Vgl. auch die von Müller, Hdb. d. Arch. § 381, 6 angeführten Bildwerke, welche H. als Liebhaber der Nymphen darstellen.$ 

H. öfters als Liebhaber und Entführer der Nymphen, und zwar der Waldnymphen — denn diese gehörten vorzugsweise dem Chor der Artemis an — gedacht wurde. In dieser Beziehung lässt er sich den ebenfalls mit Dryaden buhlenden Silenen, Panen und Faunen vergleichen, die im Windeshauche zu werben scheinen. 193)

# Kapitel IV.

#### A.

#### Der Wind als göttlicher Sänger und Musiker.

Ausserordentlich weit verbreitet ist die Anschauung, dass die Winde musikalisch seien, weil durch sie oft Laute hervorgebracht werden, die mit den Tönen gewisser Blasinstrumente oder mit der menschlichen Stimme einige Aehnlichkeit haben. Hin und wieder wird das Rauschen des Windes sogar mit dem Tone der Leier oder Harfe verglichen. Bekannt ist es, dass wenn die Maruts, in denen wir jedenfalls Windgötter zu erblicken haben, durch die Luft dahinbrausen, eine wundersame Musik erschallt, die sogar zu ihrer Auffassung als Flötenspieler Veranlassung gegeben hat. Vgl. Rigv. V, 52, 12: "Lied singend, hüpfend tanzten sie || Her zu dem Born die jubelnden." Ebenda V, 52, 1: "Auf, Çjavaaçva, stimme kühn || In den Gesang der Maruts ein, || Die treugesinnt aus eigner Lust || Des Ruhms sich freu'n, die heiligen." V, 41, 6

<sup>193)</sup> Dieser Vorstellung liegt der Gedanke zum Grunde, dass das Geflüster des Windes in den Zweigen der Bäume der Ausdruck seiner Liebe zu diesen sei. Vgl. die Anmerkung von Fritzsche zu Theocr. id. I, 1 S. 14 der grossen Ausgabe. Ueberhaupt gilt der Wind für verliebt und buhlerisch: Schümann, Progr. d. Thomasschule in Leipzig 1876 S. 20. "Wenn nach einem platonischen Epigramm Pan mit seiner Syrinx die Baumnymphen und Quellnymphen zum Tanzen bringt, wenn er die Pitys, die personificierte Fichte, geliebt haben soll, so ist deutlich zu erkennen, wie man im Sausen des Windes, der die Bäume tanzen macht, seine Gegenwart spürt. Dann buhlt er, gleich Faunus, um die Dryaden, woher er auch, gleich sonstigen Waldgeistern, als lüstern, geil, befruchtend . . . geschildert wurde." Mannhardt, Ant. Wald- u. Feldkulte S. 131. Vgl. auch M. Müller, Essays II, 142. Welcker, Götterl. II, 666 f. Mannhardt a. a. O. 170 f.

wird Vaju als Sänger gepriesen: "Den Vaju stellt euch an als Wagenschirrer, | Den Gott als Sänger, der mit Liedern preise, || Die frommen, guten, reichen Götterfrauen" u. s. w. 194) Ebenso stimmen Wodan und seine Begleiter, wenn sie als wüthendes Heer dahinfahren, einen wunderbar schönen Gesang an und in einzelnen Sagen ist derselbe Windgott zu einem Spielmann von zauberischer Kunstfertigkeit geworden. 195) Mehrfach werden von deutschen und englischen Dichtern dem Winde bestimmte Toninstrumente beigelegt, z. B. eine Harfe oder Trompete oder Flöte. 196) Ein deutsches von Wander mitgetheiltes Sprichwort lautet: "Wenn der Wind flötet, posaunen die Segel." 197) Wenn es von den italischen Faunen heisst, sie hätten in den Wäldern das älteste Lied (im saturnischen oder faunischen) Versmass gesungen, so ist in diesem Mythus ohne Zweifel dieselbe einfache und poetische Vorstellung zu erblicken 198), die der Grieche in der Sage von Pan ausgesprochen hat, insofern dieser durch den Klang seiner Syrinx die Hamadryaden zum Tanzen gebracht oder die Pitys, die personificirte Fichte, geliebt haben soll. 199), Wenn Pan die Syrinx erschallen lässt und die Bergnymphen singen im Tanze, denn umhalle der Laut die Gipfel des Bergs, sagt ein homerischer Hymnus (XIX, 21) und die um den Mänalos weideten glaubten dann Pan syringen zu hören (Paus. VIII, 36, 5), wenn sie nemlich ein gewisses Brausen in der Luft oder sonst ungewöhnliche Klänge plötzlich vernahmen." (Welcker, Götterl. II, 666 f.) Aristides sagt (I p. 249 Jebb.): "bei den Dichtern hallen die Pane und Satyrn auf den Bergen und um die Bäume, sich ergötzend in der Sommerzeit, als die musikalischesten der Götter." Oft finden wir im

<sup>194)</sup> Vgl. Kuhn, Ztschr. f. vgl. Spr. IV, 115 f. M. Müller, Vorl. übers. v. Böttger<sup>2</sup> II, 412. Grassmann, Uebers. des Rigveda I S. 406, 1 u. 12 und 395, 6.

<sup>195)</sup> Mannhardt, Germ. Mythen S. 44, 263, 290, 710; Derselbe, die Götter d. deu. u. nord. Völker S. 114, 123 f. Simrock, Hdb. d. deu. Myth. 468, 233. Grimm, d. Myth. 871.

<sup>196)</sup> Vgl. Schümann im Progr. d. Leipziger Thomasschule vom J. 1876, S. 28 Anm. 1. Hense, Personification S. 173.

<sup>197)</sup> Wander, deu. Sprichwörterlex. V S. 255 no. 191.

<sup>198)</sup> Preller, r. Myth. 338, Mannhardt, ant. Wald- u. Feldkulte 116.

<sup>199)</sup> Mannhardt a. a. O. 130 f. M. Müller, Essays II, 142.

Griechischen und Lateinischen das Sausen der Winde mit genau denselben Ausdrücken bezeichnet, die eigentlich von den Tönen musikalischer Instrumente oder von der Stimme lebender Wesen gebraucht werden, z. B. Ζεφύφοιο ἰωή oder ἤχή, πεπληγώς Ζέφυφος, ἄνεμος λιγύς, λιγυφός, βύπτης, ἤπύων, ventus loquax.<sup>200</sup>) Mehrfach kommen die Verba συφίζειν (σύφιγμα, σύφισμα), susurrare, sibilare, stridere in Verbindung mit ἄνεμος, οὖφος, ventus, aura, tempestas vor, und das Ruhen der Winde wird mit σιγᾶν, silere bezeichnet.<sup>201</sup>) An einer ara ventorum befindet sich ein Relief mit einem ungeflügelten Windgott, der in eine Meermuschel bläst. <sup>202</sup>)

#### В.

## Hermes als Erfinder der Syrinx, Flöte und Lyra.

Den musicirenden Winden entspricht Hermes als der göttliche Erfinder der einfachen Flöte, der Syrinx und des ältesten Saiteninstruments, der aus der Schildkrötenschale gefertigten Lyra. Gewöhnlich nimmt man an, dass der Mythus von der Erfindung der Lyra der ältere sei, weil die Verse des Hymnus auf H., welche ihm die Erfindung der Syrinx

<sup>200)</sup> Ζεφύροιο ἰωή Δ 276 (dasselbe Wort wird auch von der menschlichen Stimme und vom Klange der Phorminx gebraucht), ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς Λ 308; τοὶ δ' ὀξέοντο ἠχῆ θεσπεσίη, νέφεα κλονέοντε πάροιθεν Ψ 213; αἶψα γὰρ ἦλθεν κεκληγὼς Ζέφυρος μ 407; λιγέων ἀνέμων Ο 620, Ν 33, Ξ 17, πνοιῆ ὑπὸ λιγυρῆ Ψ 215, φυσῶντες λιγέως Ψ 213; βυκτάων ἀνέμων κ 20; οὖτ' ἄνεμος τόσσον γε ποτὶ δυσολν ὑψικόμοισιν ἠπύει Ξ 398 (dasselbe Verbum bezeichnet auch den Schall der Phorminx ρ 271); ventus loquax Lucr. V, 83. βαρυγδοῦποι ἄνεμοι Pind. Py. IV, 210; κλαγγὴ 'Αρπνιῶν Αρ. Rh. II, 269 u. Verg. Aen. III, 797.

<sup>201)</sup> συρίζω vom Winde gebraucht Babr. f. 114, 4. Ζεὺς πνεύμασι συρίζων, φωνῆσιν τ' ήερομίκτοις Orph. fr. 28, 14 H. συρίγμαθ' ἀνέμων Orph. h. 34, 25; ventus susurrans Verg. Cul. 111; aura sibilat Lucan. II, 698, tempestas s. Quint. decl. 12, 16; sibilus austri Verg. Ecl. V, 82, aurae stridentes Val. Fl. II, 586; σιγὴ ἀνέμων Eur. Iph. Aul. 10. σιγῶντι δ' ἀῆται Theocr. id. II, 38 (ventosi ceciderunt murmuris aurae Verg. ecl. 9, 58), σίγησε δ' αἰθής Eur. Bacch. 1084, aura silet Col. II, 21, 5; venti silent Id. XII, 25, 4, Sen. Med. 627.

 <sup>202)</sup> Montfaucon, l'ant. expl. T. II p. 132 f. Platner, Beschr. Roms
 p. 254. Hirt, mythol. Bilderb. Taf. XVIII, 3.

zuschreiben 203), für ein späteres Einschiebsel gelten, jedoch selbst zugegeben, dass diese Ansicht berechtigt wäre, so würde damit noch Nichts gegen das Alter des Mythus an sich bewiesen sein. Dass wir in der That in jenen beiden Versen eine recht alte und wohl auch ziemlich verbreitete Sage anzuerkennen haben, scheint mir einerseits aus der Thatsache hervorzugehen, dass Xenokles, der Verfertiger einer sehr alten schwarzfigurigen Kylix 204), den H. als Begleiter der drei Göttinnen zum Paris mit einer Syrinx abbildete, andrerseits spricht dafür das ausdrückliche Zeugniss des gelehrten Epikers Euphorion bei Athenäos, welcher dem Hermes die Erfindung der einröhrigen Hirtenflöte, jedenfalls des ältesten und einfachsten Blasinstrumentes, zuschreibt. 205) Auch Apollodor nennt H. bei Gelegenheit der Erzählung vom Rinderdiebstahl den Erfinder der Syrinx und stimmt also völlig mit den für unecht gehaltenen Versen des Hymnus überein. 206) Wenn sonst mehrfach die Erfindung der Syrinx oder der Flöte andern Gottheiten oder Heroen, dem Apollon, der Athene, dem Pan oder dem Marsyas, Olympos und Hyagnis zugeschrieben wird<sup>207</sup>), so haben wir in solchen Mythen entweder spätere Fiktionen oder ausländische Sagen zu erblicken, denn Apollon und Athene sind von Haus aus entschieden keine musikalischen Gottheiten 203) und Marsyas, Olympos und Hyagnis gehören nicht der griechischen, sondern der phrygischen Sage an.

<sup>203)</sup> Hy. in M. v. 511: Αὐτὸς δ' αὖδ' ἐτέρης σοφίης ἐκμάσσατο τέγνην \* συρίγγων ἐνοκὴν ποιήσατο τηλόδ' ἀκουστήν.

<sup>204)</sup> Abgebildet bei Overbeck, Gall. her. Bildwerke Taf. IX, 2 (vgl. S. 208) und bei R. Rochette, Mon. inédits pl. 49, 1 (vgl. Welcker, Götterl. II, 440, 27).

<sup>205)</sup> Athen. 184°: Εὐφορίων δε ὁ ἐποποιὸς ἐν τῷ περί μελοποιῶν τὴν . . μονοκάλαμον σύριγγα Ερμῆν εὐρεϊν.

<sup>206)</sup> Έρμῆς δὲ ταύτας νέμων σύριγγα πάλιν πηξάμενος ἐσύριζεν.
207) Ueber Apollon s. Preller, gr. M. I, 223, 4. Plut. de mus.
XIV, 2: über Athene: Arist. Pol. VIII, 6, 8 u. Welcker, Götterl. II, 300;
Pan: Preller, gr. M. I, 583, Bion id. V, 7; Marsyas, Olympos, Hyagnis: Athen. 184\*, Plut. de mus. XIV, 2, Plin. VII, 56 f. Eur. Iph. Aul.
576 etc.

<sup>208)</sup> Apollon und Athene scheinen nur deshalb später als Erfinder der Lyra und Flöte angesehen worden zu sein, weil diese beiden Instrumente in ihrem Kultus eine so hervorragende Rolle spielten: vgl. Welcker, Götterl. II, 300; O. Müller, Dorier! II, 333 ff. I, 343 ff. Roscher,

Den andern Mythus, wonach H. Erfinder der Lyra sein soll <sup>209</sup>), halte ich trotz seiner ungleich besseren Beglaubigung für etwas jüngeren Ursprungs, weil es mir in der Natur der Sache zu liegen scheint, dass das Geräusch des Windes zunächst dem Tone einer Flöte und später erst dem einer Lyra verglichen wurde. <sup>210</sup>)

Uebrigens ist es charakteristisch für den H., dass ihm nur die Erfindung der beiden hauptsächlichsten Musikinstrumente zugeschrieben wurde, und dass er sich nie zu der Bedeutung eines Gottes der Musik wie z. B. Apollon emporzuschwingen vermochte. Vielleicht deshalb, weil einer in musikalischer Hinsicht fortgeschritteneren Zeit die natürliche Musik des Windes als etwas Unvollkommenes erschien, welches der Ausbildung durch diejenigen Gottheiten bedurfte, deren Wirken man vorzugsweise den Fortschritt in der Kultur zuschrieb.

# Kapitel V.

#### A.

## Winde als Seelenträger und Traumbringer.

Dass die Winde (Lüfte) als Seelenträger, d. h. als belebende oder entseelende Gottheiten gedacht wurden, beruht auf der ebenso alten als einfachen Vorstellung der Seele oder des animalischen Lebensprinzipes als eines Hauches oder Windes. Sprachlich finden wir diesen Gedanken in den Ausdrücken ψυχή, πυεῦμα, anima, spiritus, skr. âtman (Curtius Gr. 391) u. s. w. ausgeprägt, welche alle zugleich Hauch, Athem und Seele, Geist bedeuten. Wie nahe liegt also von vornherein

Apollon u. Mars 32 f. 35, 72. Hauptstelle ist Plut. de mus. XIV. Dem Pan wurde offenbar deshalb die Erfindung der Syrinx zugeschrieben, weil er das göttliche Ideal der Hirten war, deren Instrument die Flöte ist: vgl. Theocr. id. VI, 42; VII, 71; XX, 29.

<sup>209)</sup> Vgl. hy. in Merc. 24 ff. Paus. V, 14, 8 und die andern bei Welcker, G. II, 449 f. u. Preller, gr. M.<sup>3</sup> I, 338 f. angeführten Stellen.

<sup>210)</sup> Dafür spricht auch die Etymologie von  $\alpha \dot{v} \lambda \dot{o}_{\varsigma}$ , insofern dies Wort von der Wurzel  $\alpha F$  (Curtius, Grdz. 390) wehen blasen abzuleiten ist.  $\lambda \dot{v} \varrho \alpha$  dürfte mit scr. ruta, Gesang und  $\dot{\omega} \cdot \varrho \dot{v} \cdot \omega$  verwandt sein (Fick, Wört. 170).

die Anschauung, dass das animalische Leben oder der Lebenshauch aus dem Welthauche, d. i. dem Winde, stamme oder mit andern Worten durch diesen bei der Geburt in den Körper eingeführt werde und im Tode wieder in denselben übergehe? Obwohl der Gedanke von der Einführung des Lebenshauches in den Körper durch den Wind ebenso einfach und natürlich erscheint, wie der andere von dem Uebergange der ψυγή in die umgebende Luft beim Tode, und beide Ideen logisch eigentlich eng mit einander zusammenhängen, so lässt sich doch die Vorstellung von der Belebung durch den Wind nur in verhältnissmässig wenigen Spuren bei den Griechen nachweisen. 211) Um zunächst die hierher gehörigen sprachlichen Erscheinungen anzuführen, so möge auf das schon bei Homer vorkommende πνέω (auch έμπνέω und ἀναπνέω) in der Bedeutung leben, έμψυχος (ebenfalls schon homerisch) beseelt, lebend, lateinisch animare einhauchen, beseelen, animans lebendig, animal lebendiges Geschöpf, aura vesci, auras vitales carpere (bei Lucrez und Vergil) u. s. w. hingewiesen werden, insofern allen diesen Ausdrücken die Idee von der Belebung oder Beseelung durch den Wind- oder Lufthauch zu Grunde zu liegen scheint. Halbmythisch ist die Erzählung von der Wiederbelebung des schon halbtodten Sarpedon durch den Hauch des Boreas Il. E 695:

τὸν δ' ἔλιπε ψυχή, κατὰ δ' ὀφθαλμῶν κέχυτ' ἀχλύς. αὖτις δ' ἀμπνύνθη, περὶ δὲ πνοιὴ Βορέαο ζώγρει ἐπιπνείουσα κακῶς κεκαφηότα θυμόν.

Rein mythisch ist dagegen dieselbe Vorstellung von der belebenden oder beseelenden Kraft der Winde in der eigenthümlichen Sage von den attischen Tritopatoren, den Dämonen des beseelenden Windes<sup>212</sup>), ausgesprochen, von welchen

<sup>211)</sup> Viel deutlicher als in den Griechischen Mythen findet sich diese Anschauung bei den Germanen ausgeprägt, insofern Holda, die als Lufthauch dem Todten entschwebende Seele nicht blos empfängt, sondern auch zu neuer Geburt wieder auf die Erde zurücksendet: Mannhardt, germ. Mythen 255—273. Aehnliche Ansichten griechischer Philosophen bei Lobeck, Agl. 758 f.

<sup>212)</sup> Die Hauptstelle findet sich bei Suidas s. v. Τριτοπάτορες Δήμων ἐν τἢ Άτθίδι φησιν ἀνέμους εἶναι τοὺς Τριτοπάτορας . . . . ἐν δὲ τῷ Όρφέως Φυσικῷ ἀνομάζεσθαι τοὺς Τρ. θυρωροὺς καὶ φύλακας τῶν ἀνέμων.

Lobeck, Aglaophamus S. 753 f. ausführlich gehandelt hat. Ohne Zweifel hängt mit diesem Tritopatorenmythus die von Aristoteles als orphisch bezeichnete Anschauung zusammen, wonach die Seelen der lebendigen Geschöpfe aus dem All in die Körper eingehen, getragen von den Winden. 213) Dem Etymologicum magnum verdanken wir die Ueberlieferung der verwandten Sage, dass nach der deukalionischen Fluth Zeus den Winden befohlen habe den von Prometheus und Athene aus Lehm gefertigten Menschengestalten Leben einzuhauchen 214), gerade so wie der Schöpfer in der Genesis dem ebenfalls aus Erde gebildeten Adam lebendigen Odem einbläst.

Viel verbreiteter und durchgebildeter ist aber die andere Vorstellung, dass nemlich die als beflügelt gedachten Seelen nach dem Tode mit Hülfe des Windes in das Reich der Luft oder des Aethers entschwebten <sup>215</sup>), ein Gedanke, den wir, namentlich im Hinblick auf die im folgenden Abschnitt zu besprechende Funktion des Hermes Psychopompos, mit Sicherheit als althellenisch bezeichnen dürfen. Eigentlich ist er nur die natürliche Consequenz der in Ausdrücken wie ψυχή, anima, spiritus, ἐκπνέω, ἀποπνέω, ἐκψύχω, ἀποψύχω, exanimari, exhalare, exspirare, goth. us-anan ausgesprochenen

<sup>213)</sup> Aristot. de an. I, 5, 13 (III, 442, 51 ed. Didot): Τοῦτο δὲ πέπονθε καὶ ὁ ἐν τοῖς 'Ορφικοῖς ἔπεσι καλουμένοις λόγος ' φησὶ γὰρ τὴν ψυχὴν ἐκ τοῦ ὅλου εἰσιέναι ἀναπνεόντων φερομένην ὑπὸ τῶν ἀνέμων. Vgl. Lobeck, Agl. 758.

<sup>214)</sup> Etym. M. 471, 1: ὁ Ζεὺς ἐκέλευσε τῷ Ποομηθεῖ καὶ τῷ Ἀθηνῷ εἴδωλα διαπλάσαι ἐκ τοῦ πηλοῦ καὶ τοὺς ἀνέμους ἐμφυσῆσαι ἐκέλευσε καὶ ζῶντα ἀποτελέσαι. Vgl. Apollod. I, 7, 1 u. Ovid. Met. I, 81.

<sup>215)</sup> Die Beflügelung oder das Fliegen der Seelen, das allein schon ihren Aufenthalt im Reiche der Luft oder des Aethers beweist, findet sich ausgesprochen an folgenden Stellen: Il. Ψ 880: ἐπ μεἰέων δυμὸς πτάτο; Χ 362: ψυχὴ δ' ἐπ ξεθέων πταμένη Ἰιδόσδε βεβήπει (ebenso Π 856); Od. 1 207: τρὶς δέ μοι ἐπ χειρῶν σπιῆ εἴπελον ἢ παὶ ὀνείρω ἔπτατ' [scil. ἡ ψυχὴ τῆς μητρός]; ib. 222: ψυχὴ δ' ἡύτ' ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται. Vgl. ausserdem Batrachom. 208 u. 211, Pind. frgm. 97 ed. Boeckh, Plato Phaedon. 70° u. 84°, Verg. Aen. VI, 292: tenuis sine corpore vitas . . . volitare; ib. 702 wird die Seele des Anchises sanften Winden und schwebenden Traumbildern verglichen: Par levibus ventis volucrique simillima somno (vgl. auch Aen. II, 792); Ov. Met. XIV, 411; Petron. cap. 104; Claudian. in Ruf. I, 126 u. s. w. In Betreff der bildlichen Darstellungen von solchen geflügelten Eidolen verweise ich auf Müller's Hdb. d. Archäol. S. 605.

Anschauung der Seele als eines luft- oder hauchartigen Wesens<sup>216</sup>) und des Sterbens als eines Aushauchens. Wenn die Seele im Tode nicht zu Grunde geht, sondern getrennt vom Leibe fortexistirt, so muss sie, als Hauch gefasst, zunächst in den ihrem Wesen am meisten entsprechenden Weltraum eingehen und dieser ist kein anderer als der Luftraum oder das Bereich des Windes. Vielleicht lässt sich sogar auf Grund gleicher oder ähnlicher Anschauungen bei verwandten Völkern behaupten, dass dieser Glaube ursprünglich allen indogermanischen Völkern eigenthümlich war. So glaubten namentlich die Germanen, dass die hauchartigen Seelen im Luftreiche jenseits der Wolken, Engelland genannt, unter Obhut der im Winde und Sonnenschein waltenden Göttin Holda weilten oder dass sie als Begleiter des Windgottes Wodan im wüthenden Heere durch die Lüfte führen. 217) Den Deutschen waren Wind und Seele (Geist) so nah verwandte Begriffe, dass man noch heutzutage glaubt, es habe sich jemand erhängt, wenn ein grosser Wind weht. In diesem Falle ist, wie Mannhardt richtig erkannt hat, der Glaube, dass die Seele oder der dem Körper entschwebende Lufthauch mit dem ihr naturgemässen Element dem Winde sich verbinde, bereits auf diejenigen eingeschränkt, die sich erhängen. Eine solche Einschränkung fällt aber der späteren Periode unseres Heidenthums zu, in welcher man den Heldenseelen vorzugsweise oder nur den Aufenthalt im Gefolge des Sturmgottes Wodan, nordisch Odhinn zuschrieb, dem die Todesart des Hängens heilig war.<sup>216</sup>). Andere auf denselben Glauben bezügliche Volksmeinungen führt Grimm in der deutschen Mythologie an. 219) Wenn in der Neujahrsnacht der Wind geht, so meinte man, dass dies den Tod eines Menschen bedeute. Oder man behauptete wohl, dass Wind in der Neujahrsnacht Pest, d. i. allgemeines Sterben zu bedeuten habe. Offenbar glaubte man,

<sup>216)</sup> Vgl. Suid. s. v. είδωλον σκιώδες όμοιωμα ἢ φαντασία σώματος, σκιά τις ἀεροειδής. Etym. M. 296, 1: είδωλον σκιά τις ἀεροειδής.

<sup>217)</sup> Grimm, d. Myth. 871, Simrock 211, Mannhardt, German. Mythen 269 f. Götter d. deu. u. nord. Völker 113.

<sup>218)</sup> Mannhardt, Germ. Mythen 270 Anm. 1.

<sup>219)</sup> Grimm, d. Myth. CVI, 910 u. LXXX, 330. Aufl. 3. S. 601.

dass die Menge der bei allgemeinem Sterben zum Himmel emporsteigenden Lufthäuche (Seelen) einen grossen Wind erzeuge und diesen schaute man in der für das ganze Jahr prototypischen Neujahrsnacht vor. <sup>220</sup>)

Auf den Wind als Todesengel bezieht sich wohl auch eine Stelle in einem von Haupt herausgegebenen altdeutschen Gedicht, wo es heisst: "Diu füeret hin des tödes wint".<sup>221</sup>) In einem Todtenhymnus des Rigveda ruft der Sänger einem Todten zu: "Zur Sonne geh Dein Aug', Dein Hauch zum Winde".<sup>222</sup>)

Bei den Mongolen ziehen die Geister der Ahnen im Sturm durch die breitastigen Wipfel der Bäume.<sup>223</sup>) Auf dem berühmten Lykischen Grabmonument von Xanthos sind geflügelte weibliche Gestalten - gewöhnlich Harpyien genannt - dargestellt, welche kinderartige Seelen mit dem Ausdrucke liebevoller Sorgsamkeit durch die Lüfte davontragen. 224) Vielleicht beruht diese Darstellung auf einem Gedanken ähnlich dem Od. v 65 ausgesprochenen, wo die unglückliche Penelope sich den Tod wünscht und dies damit ausdrückt. dass sie sagt, die Windstösse möchten sie ebenso wie dereinst die Töchter des Pandareos auf nebligen Pfaden (damit ist deutlich das Luftreich bezeichnet) zu den Mündungen des Okeanos davontragen, wo man sich das Todtenreich dachte, in welches also Penelope direkt mit Hülfe raffender Windstösse versetzt zu werden wünscht. 225) Nach Hesiods Werken und Tagen wurden die Menschen des goldnen Zeitalters, gewissermassen die divi Manes der Griechen, nach ihrem sanften Tode zu wohlthätigen Dämonen oder zu unsterblichen von Zeus eingesetzten Wächtern der Sterblichen, welche in

<sup>220)</sup> Mannhardt a. a. O.

<sup>221)</sup> Warnung, herausg. von M. Haupt, Ztschr. I Vers 1648.

<sup>222)</sup> Rigveda übers. von Grassmann II S. 303 (No. 842).

<sup>223)</sup> Spiess, Entwicklungsgesch. d. Vorstell. v. Zustande nach d. Tode S. 274 Anm.

<sup>224)</sup> E. Curtius in Gerhard's Denkm. u. Forsch. 1855 S. 6 f. Von einer den Xanthischen Harpyien ganz ähnlichen Figur aus Terrakotta, kretischen Fundorts handelt Müller-Wieseler, D. II, 896.

<sup>225)</sup> Od. v 65: μ' ἀναφπάξασα θύελλα || οἴχοιτο προφέρουσα κατ' ήερόεντα κέλευθα || ἐν προχοῆς δὲ βάλοι ἀψορρόου ἀνεανοῖο. Dass unter den Mündungen des Okeanos das Todtenreich zu verstehen ist, ergibt sich aus ω 10 f. Vgl. die Anm. von Ameis zu d. St.

Nebel gehüllt — also in der Luft — allenthalben über die Erde dahinschweifen.<sup>226</sup>) Ferner kommen hier zwei Aeusserungen des Epicharm und Pindar, sowie eine ältere Inschrift in Betracht. Das bei Plut. consol. ad Apoll. 15 erhaltene Fragment des Epicharm lautet: συνεπρίθη καὶ διεπρίθη, κάπηῦνθεν, ὅθεν ἦνθεν, πάλιν γᾶ μὲν εἰς γᾶν, πνεῦμ' ἄνω, und Pindar singt in einem Threnosfragment (fr. 97 ed. Boeckh):

Ψυχαὶ δ' ἀσεβέων ὑπουράνιοι γαία ποτῶνται ἐν ἄλγεσι φονίοις ὑπὸ ζεύγλαις ἀφύκτοις κακῶν εὐσεβέων δ' ἐπουράνιοι νάοισαι μολπαῖς μάκαρα μέγαν ἀείδοντ' ἐν ῦμνοις. 227)

Hier wollte Lehrs <sup>228</sup>) gegen die Ueberlieferung ὑποχθόνιοι γαίας schreiben, doch ohne Wahrscheinlichkeit, da der Sinn offenbar folgender ist: "Die Seelen der Gottlosen fliegen über die Erde <sup>229</sup>) im Luftraum unterhalb des Himmels hin in furchtbaren Schmerzen unter unentfliehbarem Joche des Unglücks, die Seelen der Frommen aber preisen im Himmel wohnend die grosse Gottheit in Gesängen." Demnach werden nach diesen Versen des Pindar die Seelen der Verstorbenen nicht

226) Hesiod. ἔργα 121: αὐτὰς ἐπειδὴ τοῦτο γένος κατὰ γαὶα κάλυψεν, τοι μὲν δαίμονές εἰσι Διὸς μεγάλου διὰ βουλὰς ἐσθλοί, ἔπιχθόνιοι, φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων. οῦ δα φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα,

ή έρα έσσάμενοι πάντη φοιτῶντες ἐπ' αἶαν.

Vgl. auch V. 252 f. Ganz ähnlich lehrte Pythagoras nach Diog. Laert. VIII, 31 ἐπριφθείσαν δὲ αὐτὴν [τὴν ψυχὴν] ἐπὶ γῆς πλάζεσθαι ἐν τῷ ἀέρι ὁμοίαν τῷ σώματι. τὸν δὲ Ἑρμῆν ταμίαν εἶναι τῶν ψυχῶν κ.τ. λ. Vgl. auch Plut. de fac. in orbe lunae 28, 6: Πᾶσαν ψυχῆν, ἄνουν τε καὶ σὺν νῷ, σώματος ἐππεσοῦσαν, εἷμαρμένον ἐστὶ τῷ μεταξὺ γῆς καὶ σελήνης χωρίφ πλανηθῆναι χρόνον οὐκ ἴσον κ. τ. λ. Vgl. Mart. Cap. II, 161: Haec omnis aëris a luna diffusio sub Plutonis potestate consistit, qui etiam Summanus dicitur quasi summus Manium. Hic luna, quae huic aëri praeest, Proserpina memoratur.

227) Vgl. die ähnliche Lehre des Pythagoras (Diog. L. VIII, 31): ἄγεσθαι [ὑπὸ τοῦ Ἑρμοῦ] μὲν τὰς καθαρὰς [ψυχὰς] ἐπὶ τὸν ὕψιστον, τὰς δὲ ἀκαθάρτους μήτε ἐκείναις πελάζειν μήτε ἀλλήλας, δεῖσθαι δ' ἐν ἀρρήκτοις δεσμοῖς ὑπὸ Ἐριννύων.

<sup>228)</sup> Lehrs, Popul. Aufsätze? S. 313 f.

<sup>229)</sup> Dass γαία dies in der That bedeuten kann, ersieht man aus den von Kühner, ausf. Gr. II, 383 gesammelten Beispielen.

in die Unterwelt, sondern in den Raum über der Erde versetzt, der nach Analogie der beiden Abtheilungen in der Unterwelt in einen oberen (den Himmel) und einen niederen (die Luft) geschieden ist. Im obern wohnen die Guten, im untern die Bösen. Irgend ein Anlass die Worte Pindars zu ändern, wie Lehrs will, liegt nach meiner Ansicht nicht vor. Aehnlich heisst es in der Grabinschrift der im Jahre 431 bei Potidaea Gefallenen 230):

Αίθηο μεν ψυχὰς ύπεδέξατο σώ[ματα δε χθών] Τῶνδε, Ποτειδαίας δ' ἀμφὶ πύλας έδαμεν.

Dieselbe Idee, nur philosophisch entwickelt, vertritt Euripides, nach welchem der Geist des Menschen ohne zu leben, d. h. ohne Persönlichkeit in den Aether, sein irdischer d. h. aus Erde gewordener Theil zur Erde zurückkehrt. Die hierher gehörigen Stellen sind: Helen. 1014: ὁ νοῦς | τῶν κατθανόντων ζῆ μὲν οὖ, γνώμην δ' ἔχει ∥ ἀθάνατον εἰς ἀθάνατον αίθεο' έμπεσών. Suppl. 1139: βεβασιν, οὐκέτ' είσί μοι πάτεο,|| βεβάσιν· αίθηο έχει νιν ήδη, | πυρός τετακότας σποδώ· | ποτανοί δ' ήνυσαν τον "Αιδαν. Fr. 943. δ δ' άρτι θάλλων σάρκα διοπετής ὅπως  $\parallel$  ἀστής ἀπέσ $\beta$ η, πνεῦ $\mu$ ' ἀφείς είς αἰθέςα.  $^{231}$ ) In allen diesen Versen scheint αἰθήρ nicht, wie Nägelsbach (Nachhom. Theol. 452) meint, den reinen Geist ( $vo\tilde{v}_{S}$ ), sondern in etwas materiellerem Sinne eine reinere Luft (ἀήφ) zu bedeuten, zu welcher die windhauchartige Psyche nach dem Tode zurückkehrt. Dass αἰθήφ bei Euripides in der That in der Bedeutung von ἀήρ vorkommt, lehren Ausdrücke wie γνοφώδη αίθέρος φυσήματα (Tro. 79), πλόκαμον είς αίθέρα φίπτων (Bacch. 150), φάρυγος αίθέρ' έξιεὶς βαρύν (Cycl. 409), έγκάψαντες αίθέρα γνάθοις (ib. 525). Ausserdem ist wohl zu beachten, dass ἀήρ nur äusserst selten von Euripides gebraucht wird, welcher sonst regelmässig den Begriff von ἀήρ durch αίθήρ ausdrückt. 232) Später gewann

<sup>230)</sup> C. I. Att. ed. Kirchhoff No. 442.

<sup>231)</sup> Vgl. auch das Fragment aus dem Chrysippos (N. 836): χωρεί δ' ἀπίσω || τὰ μὲν ἐκ γαίας φύντ' εἰς γαῖαν, || τὰ δ' ἀπ' αἰθερίου βλαστόντα γονῆς || εἰς οὐράνιον πάλιν ἦλθε πόλον. Ferner gehören auch frgm. 869 und 903 N. sowie die nach Stobaeos 123, 3 dem Moschion zurückzugebenden Verse, die man bisher in den Suppl. als Euripideische las, hierher (Nägelsbach, nachhom. Theologie 461).

<sup>232)</sup> Ebenso gebrauchen die lateinischen Dichter z.B. Vergil aether im Sinne von  $\alpha \dot{\eta} e$ .

dieser eigenthümliche, wie es scheint von jeher mit der Annahme einer Fortexistenz der Seelen in der Unterwelt rivalisirende Volksglaube von dem Aufenthalt der Verstorbenen im Luftreiche der Oberwelt noch weitere Verbreitung und philosophische Vertiefung durch Platon, so dass es im einzelnen Falle schwer zu ermitteln ist, ob die für jenen Glauben in Betracht kommenden nachplatonischen Zeugnisse als Ausflüsse Platonischer Philosophie oder vielmehr jener ursprünglichen Volksanschauung anzusehen sind. Unrichtig ist jedenfalls die neuerdings von Lehrs (Popul. Aufs.<sup>2</sup> 313 f.) vorgetragene Ansicht, dass jene Idee erst durch die Platonische Philosophie in's Griechische Volk eingedrungen sei, da, wie auch Lehrs selbst zugeben muss, die vorhin besprochenen Zeugnisse die Existenz eines solchen Glaubens schon in vorplatonischer Zeit ausser Zweifel stellen. Spielt doch Platon selbst im Phaedo 70<sup>a</sup> auf eine jenem Volksglauben verwandte Anschauung an, indem er den Kebes sagen lässt: τὰ δὲ περί της ψυχης πολλην απιστίαν παρέχει τοις ανθρώποις, μή έπειδὰν ἀπαλλαγή τοῦ σώματος οὐδαμοῦ ἔτι  $\mathring{\eta}$ , ἀλλ' ἐκείνη τῆ ἡμέρα διαφθείρηται τε και ἀπολλύηται, ἡ αν ὁ ἄνθρωπος ἀποθάνη, εὐθὺς ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος καὶ ἐκβαίνουσα ιώσπερ πνεῦμα <sup>233</sup>) ἢ καπνὸς διασκεδασθεῖσα οἰχηται διαπτο− μένη και οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ή, worauf Socrates 84b folgendermassen antwortet: έκ δὲ τῆς τοιαύτης τροφῆς οὐδὲν δεινὸν μή φοβηθή . . . ὅπως μή διασπασθεῖσα . . . ὑπὸ τῶν άνέμων διαφυσηθεϊσα καὶ διαπτομένη οίχηται καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ η. Besonders beachtenswerth ist unter den späteren Zeugnissen, die sich namentlich in Grabinschriften vorfinden 234), eine Stelle in Vergils Aeneis (IV, 705), wo es von der sterbenden Dido heisst: dilapsus calor atque in ventos vita recessit 235), weil in diesem Falle Platonischer Einfluss ganz unwahrscheinlich ist. Ebenso sagt Ammianus (XIX p. 148) animis in ventum solutis, was sicherlich ebenfalls einfachem Volksglauben entstammt. Weiter in die eigen-

<sup>233)</sup> Vgl. Aen. VI, 701: effugit imago [Anchisae] Par levibus ventis volucrique simillima somno.

<sup>234)</sup> Vgl. C. I. Gr. 1066, 3511, 3026, 3847, 2647, 2161b, 3019.

<sup>235)</sup> Vom Schattenbild der Kreusa, welches dem Aeneas erscheint,

thümlichen und einander widersprechenden Vorstellungen der ältesten Hellenen vom Leben nach dem Tode einzudringen, ist für jetzt nicht möglich: ich beschränke mich darauf aufmerksam zu machen, dass schon bei Homer die Vorstellungen vom Todtenreich auf der Oberwelt und in der Tiefe unter der Erde nebeneinander hergehen, indem bald die Seelen nach dem Tode in das Innere der Erde herabsteigen <sup>236</sup>), bald auf eine Insel im westlichen Okeanos, wo die Sonne untergeht, versetzt werden. <sup>237a</sup>) Im letztern Falle tritt Hermes als Führer der Seelen nach ihrem fernen Bestimmungsort auf. <sup>237b</sup>)

Mit den Vorstellungen von den seelentragenden Winden sind die von ihren Beziehungen zu Traum und Schlaf innig verwandt. Das erhellt schon aus einer etymologischen Untersuchung der Ausdrücke für Traum und Schlaf. Ersterer wird bekanntlich mit ὄναφ, ὄνειφος, ἐνύπνιον, somnium, letzterer mit ῦπνος, sopor, somnus bezeichnet. "Ον-αφ, ὄν-ειφος nun ist wahrscheinlich entweder derselben Wurzel entsprungen wie ἄν-εμος oder wie ἄν-αφ, ἀν-αιφος lauteten. Die Endung in ὄν-ειφος scheint dieselbe wie in μάγ-ειφος und ἔτ-αιφος zu sein (Curtius, Grundz. 326). "Ον-αφ dagegen vergleicht sich mit ῦπ-αφ, οὐθ-αφ, πεῖφ-αφ, ἤμ-αφ u. a. (Leo Meyer, Vgl. Gr. II, 128 f.). Ist dies richtig, so werden wir durch ὄν-αφ, ὄν-ειφος, ἄν-αφ, ἄν-αιφος auf den ursprünglichen Begriff

heisst es Aeneis II, 791: tenuisque recessit in auras. Ausserdem mögen hier noch folgende Zeugnisse eine Stelle finden: Ov. Tr. I, 4, 11: spiritum in auras extenuare, Id. Her. X, 121: infelix spiritus in auras ibit, Ib. XII, 85: spiritus in auras evanescit, Verg. Aen. V, 740: dixerat et tenuis fugit ceu fumus in auras. Hesych. s. v. ἀπεανοίο πόρον τὸν ἀ ἐρ α, εἰς ὃν αἱ ψυχαὶ τῶν τελευτώντων ἀποχωροῦσιν. s. v. Ὠκεανός ἀήρ, δάλασσα. Procl. in Anthol. Lips. III p. 148 sqq. mit der Anmerkung von Jacobs vol. X p. 273, Voss zu Verg. Georg. IV, p. 805.

<sup>236)</sup> Das folgt nicht blos aus dem Ausdruck & vegot (vgl. Curtius, Grundz. 309), sondern auch aus Stellen wie Il. I 568, T 61, X 482. Vgl. Hes. sc. Herc. 150 u. 254.

<sup>237°)</sup> Od. π 508, ω 10, Hes. Theog. 767. Vgl. Völcker, Homer. Geogr. S. 138 und 140 f.

<sup>237</sup>b) Wahrscheinlich erklären sich die beiden entgegengesetzten Vorstellungen vom Aufenthalt der Seelen aus den beiden verschiedenen Arten der Bestattung (Begraben und Verbrennen).

eines entweder oberhalb des Schlafenden ( $\ddot{\alpha}\nu - \omega$ ,  $\dot{\alpha}\nu - \dot{\alpha}$ ) oder in der Luft (im Winde) schwebenden und durch den Wind hergetragenen Luftbildes geführt.  $\tilde{v}\pi$ -vos, sop-or und somnus (= svop-nos) dagegen hängen jedenfalls mit sanskr. svap schlafen, sterben, altnord. sef, svaf, sofa schlafen, sterben, mittelhochd. ent-sweben einschläfern zusammen (Fick, Wörterb.2 219) und dürften wiederum mit svap in der Bedeutung schweben, schwingen, schaukeln (wovon althochd. suep Luft) verwandt sein (Fick 416), so dass, um mit Grimm, Deu. Myth.3. 1098 zu reden "schlafen und träumen eigentlich das Entschweben des Geistes in die Luft aussagt". 238) Zu diesen gegenseitigen Berührungen von Wind (Luft), Seele, Schlaf und Traum kommt noch manches Andere. Sehen wir von dem schon in der Ilias und bei Hesiod vorkommenden schönen Bilde von dem Bruderverhältniss des Schlafes und Todes ab 239), so ist vor Allem darauf hinzuweisen, dass Traumbilder und Seelen mehrfach mit denselben Ausdrücken — είδωλον, simulacrum, umbrae, σκιαί — bezeichnet werden. Wie aus der Benennung είδωλον simulacrum hervorgeht, dachte man sich Beides, Seele und Traumbild, gewissermassen als ein wesenloses, schattenhaftes Ebenbild eines Wirklichen, gerade so wie der Schatten das Abbild einer lebendigen Gestalt darstellt; daher der Ausdruck σπιά umbra. glaubte man, dass Seelen und Traumbilder in der Luft daher-

<sup>238)</sup> Interessant ist es, dass auch in den Veden eine deutliche Beziehung des Windgottes zum Schlafe vorliegt, indem I, 135, 7 (Grassmann, Uebers. II S. 139) Vaju aufgefordert wird "über alle Schlafenden zu schreiten". Auf die Verwandtschaft der Begriffe des Hauchens (Wehens) und Schlafens machen Curtius, Gr. 4 391 u. Lobeck, Rhemat. 4 Anm. 3 aufmerksam. Sie zeigt sich nicht blos in ι-αύ-ω schlafe, das ohne Zweifel von der Wurzel va hauchen, wehen abzuleiten ist, sondern auch in gewissen Redensarten wie ῦπνω πνεῖον (Aesch. Cho. 618), ἡδύπνοα ἀνείρατα (Soph. El. 480), ῦπνον βαρὺν ἐκφνσῶντες (Theocr. XXIV, 46), toto proflabat pectore somnum (Verg. Aen. IX, 326), mollem spirare quietem (Propert. I, 3, 7). Soph. Phil. 827 f. redet von einem "Τπνος εὐαής.

<sup>239)</sup> Il Z 231, Π 672, Hes. Theog. 212, 756, Paus. V, 18, 1 u.s.w. Eust. ad Od. ω 12: ἰστέον δὲ καί, ὅτι πιθανεύεται ὁ μῦθος ὀνείφοις τόπον εἶναι περί που τὰ κατὰ τὸν ἄδην, οὖ οἶ τεθνεῶτες, ἐπεὶ καὶ ἀδελφοὶ θάνατος καὶ ὕπνος εἶναι λέγονται. C. Fr. Hermann, Gottesd. Alt. 41, 5.

schwebten oder flögen, daher beide geflügelt gedacht wurden. Von dem εἰδωλον in der Gestalt der Iphthime, welches Athene Od. δ 796 f. der Penelope im Schlafe sendet, heisst es Vers 838 ausdrücklich, dass es schliesslich durch das Schlüsselloch (vgl. oben S. 47) in das Bereich des Windes zurückgekehrt sei:

ως είπου σταθμοῖο παρὰ κληϊδα λιάσθη ές πυοιὰς ἀνέμων.

Aehnlich wird von der Athene, welche der Nausikaa als Tochter des Dymas im Schlafe erscheint, gesagt:

ή δ' ἀνέμου ώς πνοιὴ ἐπέσσυτο δέμνια πούρης, worin ich keineswegs blos eine "Bezeichnung der überraschenden Schnelligkeit", sondern auch zugleich eine Hindeutung auf das innere Wesen der Traumbilder erblicke.

Mehrfach wird bei derartigen Traumbildern hervorgehoben, dass sie über dem Haupte des Schlafenden geschwebt hätten <sup>240</sup>), was ebenfalls auf ihren Aufenthalt im Bereiche der Luft und des Windes hindeutet. Vortrefflich wird das luftige Wesen der Traumbilder von Vergilius charakterisirt, wenn er von der Seele des dem Aeneas im Traume erscheinenden Anchises sagt:

dixerat et tenuis fugit ceu fumus in auras.

Die Wesensähnlichkeit von abgeschiedenen Seelen und Träumen, die übrigens mit auf der Anschauung beruhen mag, dass die Traumbilder von Abgeschiedenen die Seelen selber seien (wie dies z. B. von der Seele des Anchises an der oben angeführten Stelle der Aeneide und von dem είδωλον des Patroklos [II. Ψ 62 f.] gilt), zeigt sich nirgends deutlicher als Od.  $\lambda$  207 und 222, wo es von der Seele der Mutter des Odysseus heisst:

τρίς δέ μοι έκ χειρών σκιῆ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρφ ἔπτατ' und

ψυχὴ δ' ἢύτ' ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται. 241)

<sup>240)</sup> Daher der Ausdruck στη δ' ἄς' ὑπὲς κεφαίης Od. δ 803; ζ 21; v 32; Π. Β 20, 59; Ψ 68; Ω 682, auch K 496.

<sup>241)</sup> Verg. Aen. VI, 702 heisst es vom Schatten des Anchises:

Ter frustra comprensa manus effugit imago, Par levibus ventis volucrique simillima somno.

Vgl. auch Aen. II, 792 u. Apollon. IV, 877:  $\alpha \hat{v} \hat{\tau} \hat{\eta}$   $\delta \hat{\epsilon}$   $\pi \nu o \iota \hat{\eta}$   $\ell \kappa \hat{\epsilon} \lambda \eta$   $\delta \hat{\epsilon}$ - $\mu \alpha \varsigma$ ,  $\hat{\eta} \hat{v} \hat{\tau}$   $\tilde{o} \nu \epsilon \iota \varrho o \varsigma$ ,  $\parallel B \tilde{\eta}$   $\delta \hat{\epsilon}$   $\ell \mu \epsilon \nu$ .

Hiemit lassen sich die Worte Vergils (Aen. VII, 89) von den schwebenden Schatten der Unterwelt vergleichen:

multa modis simulacra videt volitantia miris.

Wie hier den Seelen der Abgeschiedenen ein Schweben oder Fliegen in der Luft zugeschrieben wird, so auch dem Traumbild (ὅνειφος), welchem deshalb die Epitheta ὑποπετφίδιος, μελανόπτεφυξ, πτανός eigen sind.²4²) Auch den Gott des Schlafes oder der Träume dachte man sich auf Fittichen in den Lüften schwebend und mit dem Wehen seiner Schwingen die Menschen einschläfernd.²4³) Hesiod. fr. 4 ed. Göttl. gebraucht vom Einschlafen den Ausdruck ὕπνος πίπτεν ἐπὶ βλεφάφοις, was ebenfalls auf die Luft als Sitz einschläfernder Kraft hinweist. Aehnlich sagt Vergil, Aen. V, 838:

Endlich ist auch der Aufenthaltsort der Träume und der Seelen identisch. Od. ω 12 wird erzählt, dass das Volk der Träume ganz in der Nähe der Asphodeloswiese am westlichen Okeanos wohne: ἔνθα τε ναίουσι ψυχαί, είδωλα καμόντων. Vergil dagegen lässt Aen. VI, 282 die Träume unter den Blättern einer Ulme sitzen, die am Eingang der Unterwelt

Cum levis aetheriis delapsus Somnus ab astris.

Blättern einer Ulme sitzen, die am Eingang der Unterwelt steht, während Ovid, Met. XI, 592 u. 614 ihren Aufenthaltsort in die Nähe des Gebietes der Kimmerier verlegt, die man sich ebenfalls an der Schwelle der Unterwelt wohnhaft dachte. Vielleicht hängt diese Anschauung mit der Thatsache zusammen, dass Traum - und Todtenorakel sich öfters an Stellen befanden, wo sich vulkanische Einflüsse nachweisen lassen,

<sup>242) &</sup>quot;Ονειφος ὑποπετφίδιος Alkman in einem von Bergk Philol. XXII, 5 besprochenen Fragment (vgl. Curtius, Grundz. 4700); μελανοπιεφύγων μάτεφ ὀνείφων Ευτ. Hec. 71; πτανὸν ὄνείφον Phoen. 1539; πτηνῶν ὀνείφων Iph. Τ. 571. ὄνειφον αἰωφούμενον Soph. El. 1382.

<sup>243)</sup> Hypnos verbirgt sich in Vogelgestalt in den Zweigen einer hohen Fichte und schläfert so den Zeus ein: Il. Ξ 290. Call. in Del. 234: ληθαίον ἐπὶ πτερὸν ὅπνος ἐρείσει. Volucer somnus Verg. Aen. VI, 702 u. Sen. Herc. fur. 1068. Somnus alatus: Brouckh. zu Tib. II, 1, 89: fulvis circumdatus alis Somnus. Prop. I, 3, 45: me iocundis sopor impulit alis. Von bildlichen Darstellungen des geflügelten Schlafs und Traums handeln Scheiffele in Pauly's Realenc. VI, 1, 1287, O. Müller, Hdb. d. Arch. S. 605, O. Jahn, Arch. Beitr. 54, Müller-Wieseler, Denkm. d. a. K. II, 873 ff.

die man wiederum mit der Unter- und Todtenwelt in Verbindung brachte. 244a)

Das Resultat unserer Untersuchung lautet also: man dachte sich die Seelen und Traumbilder als gleichartig und glaubte mehrfach an deren Verbindung mit der Luft und den Winden. Unter den älteren Philosophen scheinen namentlich die Pythagoreer diesen Volksglauben verwerthet zu haben, da sie nach Diogenes Laertius (VIII, 31) Folgendes gelehrt haben sollen: εἶναί τε πάντα τὸν ἀέρα ψυχῶν ἔμπλεων καὶ τούτους τοὺς δαίμονάς τε καὶ ῆρωας νομίζεσθαι<sup>244b</sup>) καὶ ὑπὸ το ὑτων πέμπεσθαι ἀνθρώποις τοὺς ὀνείρους κ.τ.λ.

#### В.

### Hermes als Seelenführer, Schlaf- und Traumgott.

Die im vorigen Abschnitt nachgewiesenen zum Theil sehr alten Beziehungen des Windes und der Luft zu den luftartig gedachten Seelen und Träumen erhalten eine willkommene Ergänzung und Bestätigung durch den Nachweis der gleichen Vorstellungen im Mythus und Kultus des Hermes. Wie wir gesehen haben, stehen sich seit ältester Zeit zwei Anschauungen von dem Aufenthaltsorte der Seelen nach dem Tode ziemlich schroff gegenüber, indem man das Todtenreich bald in das Reich der Luft und der Oberwelt bald in die Tiefe der Erde verlegte. Wichtig ist es nun zu konstatiren, dass ursprünglich das Entschweben der Seelen entweder in die Region der Luft oder nach dem Jenseits im westlichen Okeanos unter dem Geleite desjenigen Gottes gedacht wurde, den wir für einen Luft- und Windgott zu halten allen Grund haben, nemlich des Hermes. Das älteste Zeugniss für die Thätigkeit des Hermes als Seelenführers findet sich bekanntlich im letzten Buche der Odyssee, wo geschildert wird, wie H. die Seelen der getödteten Freier kreischenden Fledermäusen gleich durch die Luft in's westliche Jenseits führt:

ω v. 1 f. Έρμης δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος έξεκαλεῖτο ἀνδρῶν μυηστήρων ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶν <sup>245</sup>)

<sup>244°)</sup> K. Fr. Hermann, G. A. § 41, 22—24. Die θεοὶ καταχθόνιοι senden den in ihr Adyton Hinabsteigenden Traumgesichte: Paus. X, 32, 9. 244°) Vgl. die oben Anm. 226 angeführten Verse Hesiods.

<sup>· 245)</sup> Vgl. Hor. ca. I, 10, 17: Tu pias laetis animas reponis sedi-

τη ο' άγε κινήσας, ται δε τρίζουσαι εποντο. ώς δ' ότε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο τρίζουσαι ποτέονται, ἐπεί κέ τις ἀποπέσησιν δρμαθοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά τ' ἀλλήλησιν ἔχονται, ώς αι τετριγυΐαι ἄμ' ἤισαν ἡρχε δ' ἄρα σφιν Έρριείας ἀκάκητα κατ' εὐρωεντα κέλευθα.

Wie man auch über die Zugehörigkeit dieses Buches zu den übrigen Gesängen der Odyssee urtheilen möge, ein sehr altes Zeugniss für die Funktion des Hermes als Seelenführers bleiben jene Verse, und die in ihnen niedergelegte Anschauung ist schwerlich dem Kopfe eines einzelnen Rhapsoden entsprungen, sondern wurzelt in einem alten Volksglauben.

Ein zweites ebenfalls altes Zeugniss findet sich im Homerischen Hymnus auf Hermes, wo es V. 572 heisst:

οίον δ' είς 'Αϊδην τετελεσμένον ἄγγελον είναι, ὅστ' ἄδοτός περ ἐων δωσει γέρας οὐκ ἐλάχιστον.

Im Hymnus auf Demeter wird geschildert, wie H. die Persephone als Lenker ihres Wagens wieder auf die Oberwelt zurückführt. 246) Eine gewisse Rolle scheint ferner der Gott in der Philosophie der Pythagoreer gespielt zu haben. Diese nemlich, welche die volksthümliche Anschauung von der Fortexistenz der abgeschiedenen Seelen im Luftreiche in ihr System aufgenommen hatten, glaubten an einen Seelengebieter Hermes (ταμίας τῶν ψυχῶν), welcher die Seelen der zu Wasser und zu Lande Verstorbenen abhole und die Reinen in den obersten Luftraum versetze. 247) Bei den Argivern war es

bus virgaque levem coerces aurea turbam superis deorum gratus et imis.

<sup>246)</sup> Hy. in Cer. 377-383.

<sup>247)</sup> Diog. L. VIII, 31: ἐκριφθεῖσαν δὲ αὐτὴν [τὴν ψυχὴν] ἐπὶ γῆς πλάζεσθαι ἐν τῷ ἀέρι ὁμοίαν τῷ σώματι. τὸν δὲ Ἑρμῆν ταμίαν είναι τῶν ψυχῶν καὶ διὰ τοῦτο πομπέα λέγεσθαι καὶ ἐμπολαῖον [?] καὶ χθόνιον, ἐπειδήπερ οὖτος είσπέμπει ἀπὸ τῶν σωμάτων τὰς ψυχὰς ἀπό τε γῆς καὶ ἐκ θαλάττης, καὶ ἄγεσθαι μὲν τὰς καθαρὰς ἐπὶ τὸν ῦψιστον, τὰς δὲ ἀκαθάρτους μήτε ἐκείναις πελάζειν μήτε ἀλλήλαις κ. τ. λ. Auf dieser Vorstellung beruht auch der Traum, den nach Artemidor Onirocr. p. 246 (H.) Plutarch kurz vor seinem Tode hatte: ὁ Πλούταρχος εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβαίνειν ὑπὸ τοῦ Ἑρμοῦ ἀγόμενος ἔδοξε . . . οὐκ εἰς μακρὰν ἀπέθανε.

Sitte, unmittelbar nach einem Todesfalle dem Apollon, 30 Tage später aber dem Hermes zu opfern, denn, wie Plutarch berichtet, glaubten sie, dass wie die Erde die Leiber so Hermes die Seelen aufnehme. 248) Die gleiche-Anschauung findet sich bei Aeschylus, welcher, um das Sterben eines Menschen zu bezeichnen, die wahrscheinlich auch sonst üblich gewesene Redensart gebrauchte: κιγχάνει δέ νιν Έρμῆς (Cho. 620). Welch vortreffliche Parallele bilden diese Stellen zu den oben angeführten Belegen für die Vorstellung, dass die Erde den Leib, die Luft oder der Aether aber die Seele aufnehme. (S. oben S. 60.) Ziemlich zahlreiche Zeugnisse für die Psychopompie des Hermes finden sich bei den attischen Tragikern sowie bei Aristophanes, welche bald von einem Έρμῆς χθόνιος bald von einem πομπός oder πομπαΐος reden und ihn namentlich auch bei Todtenbeschwörungen anrufen lassen.<sup>249</sup>) Als χθόνιος wurde H. übrigens an den Festen der Choen und Chytren in Athen verehrt, wo man seiner in Verbindung mit den Verstorbenen gedachte und ihm ein Opfer von allerlei Sämereien darbrachte.<sup>250</sup>) Da der Monat Hermäos in Böotien und Argos ungefähr in dieselbe Jahreszeit (Ende des Winters)

<sup>248)</sup> Plut. Q. Gr. 24: Τοῖς ἀποβαλοῦσί τινα συγγενῶν ἢ συνήθων ἔθος ἐστὶ μετὰ τὸ πένθος εὐθὺς τῷ ᾿Απόλλωνι θύειν, ἡμεραις δὲ ὕστερον τριάκοντα τῷ Ἑρμἢ. Νομίζουσι γὰρ, ὥσπερ τὰ σώματα τῶν ἀποθανόντων δέχεσθαι τὴν γῆν, οῦτω τὰς ψυχὰς τὸν Ἑρμῆν.

<sup>249)</sup> Έρμης χθόνιος: Aesch. Cho. 1. Κηρυξ μέγιστε των άνω τε καὶ κάτω | ἄρηξον Έρμη χθόνιε, Worte der Elektra b. Aesch. Cho. 124 (vgl. Ov. fast. V, 665). άλλὰ χθόνιοι δαίμονες άγνοὶ, | Γη τε καὶ Έρμη, βασιλεῦ τ' ἐνέρων, ∥πέμψατ' ἔνερθε ψυχὴν ἐς φῶς Pers. 628. Έρμης ὁ πομπὸς η τε νερτέρα θέος (Persephone) Soph. Oed. Col. 1547. Soph. Aj. 833: καλῶ δ' ἄμα | πομπαῖον Έρμῆν χθόνιον, εὖ με κοιμίσαι || ξύν ἀσφαδάστω και ταχεί πηδήματι. ὧ χθόνι' Έρμη και πότνι' 'Αρά El. 111. πρόφρων σε χθόνιός θ' Έρμης 'Αιδης τε δέχοιτ' Eur. Alc. 743. ὦ δέσποθ' Έρμη μὴ λέγε, || ἀλλ' ἔα τὸν ἄνδρ' ἐκεῖνον ούπερ ἔστ' είναι κάτω· ∥ οὐ γὰρ ἡμέτερος ἔτ' ἐστ' ἐκείνος ἀνὴρ, ἀλλὰ σός Arist. Frieden 648. Ausserdem findet sich die Bezeichnung Equis zdovios noch an folgenden Stellen: Pythag. b. Diog. L. VIII, 31; Schol. zu Ar. Frieden 648 u. zu Ach. 1076; Plut. vita Arist. 21, 5; Et. M. 371, 49; Plut. de fac. in orbe lunae 26, 5; auf Grabsteinen von Krannon und Larissa Έρμάου χθονίου: Ussing, Inscr. ined. p. 34; Welcker, G. II, 442, C. I. G. 538. Vgl. auch Val. Max. VI, 8.

<sup>250)</sup> Mommsen, Heort. 362 u. 366.

fiel, so dürfen wir vielleicht auch für diese Landschaften ähnliche Todtenfeste voraussetzen. <sup>251</sup>) Beachtenswerth erscheint, worauf Preller (gr. Myth. <sup>2</sup> I, 316, 1) aufmerksam gemacht hat, dass gegen das Ende des Winters auch die Römer ein Todtenfest feierten. Hierdurch wird das hohe Alter dieses Hermeskultus nur um so wahrscheinlicher. Auf ihn bezieht sich wohl auch die von Cicero (de leg. II, 26, 65) bezeugte Sitte Hermesbilder auf den Gräbern aufzustellen. Sonstige Beinamen des Hermes als Todtenführers sind ψυχαγωγός, ψυχοπομπός, νεποσπομπός, κάτοχος, καταιβάτης, ἀρχεδάμας und εὐταφιαστής. <sup>252</sup>) Zahlreiche Bildwerke stellen den Gott als Geleiter der Seelen in den Hades oder als Todtenbeschwörer dar. <sup>253</sup>)

Mit der Funktion des Hermes als Gott des Todes und der Seelen hängt seine Beziehung zu Schlaf und Traum auf das innigste zusammen. Die wahrscheinlichste Begründung dieser beiden Funktionen dürfte bereits in dem gegeben sein, was wir oben über die gleichen Beziehungen der Luft und des Windes bemerkt haben. Schon in der Ilias und Odyssee wird dem Stabe des Hermes, mittelst dessen er die dem Jenseits zuschwebenden Seelen der Freier leitet, eine einschläfernde und erweckende Kraft zugeschrieben.  $^{254}$ ) Il.  $\Omega$  445 giesst H. Schlaf aus über die griechischen Wächter am Eingange des Schiffslagers.  $^{255}$ ) Od.  $\eta$  137 bringen ihm die Phäaken, jedenfalls als Schlaf- und Traumgott, die letzte

<sup>251)</sup> K. Fr. Hermann, Monatskunde 58.

<sup>252)</sup> Έ. ψυζαγωγός u. ψυζοπομπός: Cornutus XVI p. 66 u. p. 279 Os. Hesych. s. v. ψυζοπ. Diod. I, 96. Aristarch b. Schol. zu Od. ω 1. Eust. zu Hom. 561, 34. νεκροπομπός Luc. dial. d. 24, 1. κάτοχος: Lenormant im Rh. Mus. 9, 1853, 365. Welcker, G. II, 443; C. I. Gr. 539 (vgl. Hesych. s. v. κάτοχοι). Schol. zu Ar. Frie. 648: χθόνιος ὁ Έρμῆς καὶ καταιβάτης παρὰ 'Ροδίοις καὶ 'Αθηναίοις. ἀρχεδάμας und εὐταφιαστής: Welcker, G. II, 442 u. f.

<sup>253)</sup> Welcker, Götterl. II, 442; Müller-Wieseler, Denkm. d. a. Kunst II, 329-333; Müller, Hdb. d. Arch. § 381, 4 u. 391, 9.

<sup>254)</sup> II. Ω 343: εΐλετο δὲ ξάβδον, τῆ τ' ἀνδοῶν ὅμματα θέλγει, | ι΄ ἀνδοῶν ὅμματα θέλγει, | ι΄ ἀνδοῶν τας ἐγείρει. Vgl. Od. ε 47, ω 3, Verg. Aen. IV, 242: Tum virgam capit: hac animas ille evocat Orco... | Dat somnos adimitque et lumina morte [nocte?] resignat.

<sup>255)</sup> ΙΙ. Ω 445: τοίσι δ' έφ' ύπνον έχευε διάκτορος Αργειφόντης.

Spende vor dem Schlafengehen dar  $^{256}$ ), eine Sitte, die sich auch bei späteren Schriftstellern vielfach bezeugt findet.  $^{257}$ ) Nach dem Homerischen Hymnus (v. 14) ist er  $\eta\gamma\eta\tau\omega\varrho$   $\delta\nu\varepsilon\iota-\varrho\omega\nu$ . Jenen letzten Trunk vor dem Schlafengehen nannte man in späterer Zeit geradezu  $E\varrho\mu\eta_S$ .  $^{258}$ ) Nach einem Fragmente des Apollodor brachte man an den Betten Bilder des Hermes an, um ruhig schlafen zu können und angenehme Träume zu haben.  $^{259}$ )

Hierher gehörige Epitheta des Gottes sind: ὀνειφοπομπός, ὑπνοδότης, somniorum dator (comes), ὕπνου προστάτης. 260) Auf späteren Monumenten wird H. nach Welcker mehrfach mit einer Eidechse abgebildet, die man auch zu den Füssen des Schlafes und schlafender Personen sieht. 261) Auf einer Gemme des Berliner Museums erscheint H. endlich wie Hypnos mit Flügeln am Kopfe, zwei Mohnstengeln in der Linken und einem umgekehrten Horn in der Rechten, Flüssigkeit ausgiessend, wodurch er deutlich als Schlafgott gekennzeichnet ist. 262) Ueberhaupt scheinen die Darstellungen

<sup>256)</sup> Od. η 137: εύφε δὲ Φαιήκων ἡγήτορας ἦδὲ μέδοντας | σπένδοντας δεπάεσσιν εὐσκόπφ ἀργειφόντη, || ὧ πυμάτφ σπένδεσκον, ὅτε μνησαίατο κοίτου. Schol. ἐπεὶ ὀνειφοπομπὸς καὶ ὑπνοδότης.

<sup>257)</sup> Plut. Q. Conv. VII, 9, 6. Athen. I,  $16^{b}$ : ἔσπενδον δὲ ἀπὸ τῶν δείπνων ἀναλύοντες καὶ τὰς σπονδὰς ἐποιοῦντο Ἑρμῆ καὶ οὐχ ὡς ὕστερον Διὶ τελείω. δοκεὶ γὰρ Ἑρμῆς ὕπνου προστάτης εἶναι. Vgl. die folg. Anm. u. Long. P. 4, 34

<sup>258)</sup> Poll. On. VI, 100: Έρμης ή τελευταία πόσις. Hesych. u. Phot. s. v. Έρμης. Strattis bei Athen. XI p. 473° u. I p. 32°. Meineke fr. com. II, 771. Philostr. Her. X, 8 p. 311.

<sup>259)</sup> Apollod. beim Schol. zu Od. ψ 198 ed. Buttm.: τῷ δὲ ὀνειροπομπὸν εἶναι καὶ τοὺς κοιμωμένους αὐτῷ εὕχεσθαι καὶ αὐτὸν ἀναμένειν εἵιοντο ἐν τοῖς θαλάμοις ἔχειν αὐτὸν φύλακα τοῦ ὕπνου ἐπινοῆσαί τε καὶ ἀσκῆσαι τοὺς τῶν κλινῶν πόδας εἰς τὴν τοῦ θεοῦ πρόσοψιν οὕτως ἀλεξήτορας ἔχοντες ἰδέας, τὰ μὲν δείματα μὴ φοβοῖντο, προσδοκῷεν δὲ πλείστην ἐπαφροδισίαν διὰ τῶν ὀνειράτων. ἡ δὲ ἱστορία παρὰ ᾿Απολλοδώρῳ τῷ ᾿Αθηναίῳ.

<sup>260)</sup> H. ὀνειφοπόμπός: Schol. zu Od. η 137 u. zu Od. ψ 198. Eust. 1574, 40. Vgl. auch Apollon. Rh. IV, 1732 u. Schol. ὑπνοδότης: Schol. zu Od. η 137. somniorum dator an einer Herme: Welcker, G. I, 341. somniorum comes: Ammian. XV, 3. ὕπνου προστάτης: Athen. I, 16<sup>b</sup>; Eust. 1574, 36; 1470, 62.

<sup>261)</sup> Welcker, G. II, 441.

<sup>262)</sup> Müller-Wieseler, D. d. a. K. II, 328.

des Hypnos denjenigen des Hermes vielfach ähnlich gewesen zu sein. 263)

# Kapitel VI.

#### Α.

Die Winde als Beförderer der Fruchtbarkeit der Pflanzen und Thiere sowie der Gesundheit.

Die Fruchtbarkeit des Getreides wie der Futterkräuter und der Bäume hängt grösstentheils von Wind und Wetter ab: diese Thatsache haben wohl alle Viehzucht und Ackerbau treibenden Völker von jeher anerkannt. Besonders deutlich ist sie in einigen deutschen Sprichwörtern ausgesprochen, z. B., Mit dem Winde macht Gott die Bäume fruchtbar, wenn sie sich in den zwölf Nächten ramlen", "Viel Wind, viel Obst" (franz. "Année venteuse, année pommeuse"), "Ohne Wind verscheinet das Korn" u. s. w. 264) Aehnliche Ansichten finden sich auch bei den Griechen und Römern und zwar ebenso in volksthümlichen wie in wissenschaftlichen Schriften vor und lassen sich grösstentheils auf die Erfahrungen einfacher Landleute und Hirten zurückführen.

Von der zeugerischen befruchtenden Kraft der Luft und des Windes im Allgemeinen redet namentlich Theophrast, der auch einer Ansicht des Anaxagoras gedenkt, wonach aller befruchtende Same der Luft entstammt. 265) Natürlich leitete

per conti

<sup>263)</sup> Müller-Wieseler, D. d. a. K. II, 876.

<sup>264)</sup> Vgl. Wander, Deu. Sprichwörterlexicon V S. 252 no. 133; 255, 197; 253, 142; 253, 152. Mannhardt, German. Mythen S. 710, Ant. Wald- u. Feldkulte S. 155.

<sup>265)</sup> Theophr. de c. pl. III, 4, 2: τρέφει γὰο καὶ αὕξει πάνθ' ὁ ῆλιος καὶ ὁ ἀῆο. Ib. IV, 12, 5. Ib. I, 5, 2: ὁ ἀῆο σπέρματα δί-δωσι συγκαταφέρων ὥσπερ φησὶν ἀναξαγόρας. Id. Histor. pl. III, 1, 4. Θεοροη. 9, 3 p. 573: ἄνεμοι οὐ τὰ φυτὰ μόνον ἀλλὰ πάντα ζφογονοῦσι. Suid. s. ν. ἀνεμοτρεφές τὸ ἐν εὐηνέμοις τόποις τεθραμμένον εὐτονον γὰο τοῦτο καὶ εὐαυξές (vgl. auch Apollon. S. lex. Hom. s. v.). Suid. s. ν. ἀνέμους γεωργεῖς ὁ ἄνεμος πάντα μὲν φύει καὶ αὕξει. Luc. bis acc. 1: τοὺς ἀνέμους φυτουργοῦντας λέγοιμι. Pallad. XII, 5: Amat haec arbor [olea] feracibus ventis clementer agitari. Sen. nat. q. V, 18, 3: Fruges percipi non possent, nisi flatu supervacua mixta servandis ventilarentur, nec esset quod

man ebenso auch die Unfruchtbarkeit der Pflanzen von dem schädlichen Einfluss des Windes ab. 266) Sehr interessant ist in dieser Beziehung der Abschnitt, in welchem Plinius die mannichfachen Einflüsse der Winde auf Ackerbau und Viehzucht behandelt. 267)

Dem Westwinde, welcher nach Theophrast (de ventis 7) und Plinius (n. h. II, 122) vorzugsweise im Frühling weht, schreibt bereits Homer (Od.  $\eta$  119) die Kraft des Zeugens und Reifens der Früchte zu:

ζεφυρίη πνείουσα τὰ μὲν φύει ἄλλα δὲ πέσσει.

An einer andern Stelle ( $\delta$  567) heisst es von demselben Winde, dass ihn Okeanos nach dem Elysischen Gefilde sende, um daselbst die Seligen zu erfrischen:

οὐ νιφετός, οὕτ' ἄρ χειμῶν πολὺς οὕτε ποτ' ὅμβρος, ἀλλ' αἰεὶ Ζεφύροιο λιγὺ πνείοντας ἀήτας ἀναφύχειν ἀνθρώπους.

Derselben Ansicht von dem befruchtenden und zeugerischen Wirken des Westwindes begegnen wir später bei Theophrast, Lucrez, Catull, Plinius u. A. 268) Die lateinische Bezeichnung

segetem excitaret et latentem frugem ruptis velamentis suis, quae folliculos agricolae vocant, adaperiret.

<sup>266)</sup> Hes. Theog. 878: αί δ' [αὐραι] αὐ καὶ κατὰ γαῖαν ἀπείριτον ἀνθεμόεσσαν || ἔργ' ἐρατὰ φθείρουσι χαμαιγενέων ἀνθρώπων || πιμπλεῦσαι κόνιός τε καὶ ἀργαλέου κολοσυρτοῦ. Empedocl. bei Diog. L. VIII, 59: παύσεις δ' ἀκαμάτων ἀνέμων μένος, οῖτ' ἐπὶ γαῖαν || ὀρνύμενοι πνοιαῖσι καταφθινύθουσιν ἄρουραν. Diog. L. VIII, 60: ἐτησίων ποτὲ σφοδρῶς πνευσάντων ὡς τοὺς καρποὺς λυμῆναι, κελεύσας [ὁ Ἐμπ.] ὄνους ἐκδαρῆναι καὶ ἀσκοὺς ποιῆσαι, πρὸς τοὺς λόφους καὶ τὰς ἀκρωρείας διέτεινε πρὸς τὸ συλλαβεῖν τὸ πνεῦμα λήξαντος δὲ Κωλυσανέμαν κληθῆναι. Theophr. de ventis 7: ὁ ζέφυρος τῶν καρπῶν τοὺς μὲν ἐκτρέφει τοὺς δ' ἀπολλύει καὶ διαφθείρει τελείως. Plin. XVIII, 151: Venti . . . tribus temporibus nocent frumento et hordeo: in flore aut protinus cum defloruere vel maturescere incipientibus. Vgl. auch Plin. XVII, 232 u. Paus. IV, 25, 8. Wander, Deu. Sprichwörterlex. V, 250, 56.

<sup>267)</sup> Plin. h. nat. XVIII, 326 ff.

<sup>268)</sup> Theophr. de vent. 7 (s. oben Anm. 266). Id. de c. pl. II, 3, 1: βελτίω δὲ καὶ τὰ ζεφύρια [πνεύματα] . . . τὰ μὲν γὰρ τρέφει κ. τ. λ. Lucr. I, 11: genitabilis aura Favoni. Catull. 64, 282: aura parit flores tepidi fecunda Favoni. Plin. h. n. VIII, 166: animalis

für Westwind ist bekanntlich Favonius, ein Wort das ohne Zweifel mit favere fördern, begünstigen, Faunus d. i. der Holde, Gnädige, faustus begünstigend, beglückend, glücklich verwandt ist und den Westwind als den Begünstiger, Wohlthäter trefflich charakterisirt. Ebenso hielt man den Boreas in der Regel für einen fruchtbaren und nützlichen Wind. Hesiod W. u. T. 547 behauptet, bei kalter Luft, wenn der Boreas wehe, lagere sich eine befruchtende Luft über den Feldern, die sich aus den Flüssen schöpfend verstärke:

ψυχοή γάο τ' ήως πέλεται Βορέαο πεσόντος· ήῷος δ' ἐπὶ γαΐαν ἀπ' οὐρανοῦ ἀστερόεντος ἀὴο πυροφόρος τέταται μακάρων ἐπὶ ἔργοις.

Aehnliches sagen auch Andere, z. B. Theophrast und Plinius. 269) Um böse Winde abzuwenden wurden allerlei Beschwörungsmittel angewandt, unter denen eigenthümliche Hahnenopfer und Lederschläuche, mittelst deren z. B. Empedokles die Winde eingefangen und gefesselt haben soll, besondere Erwähnung verdienen. 270) Der letztere Gebrauch scheint uralt zu sein, wie aus der Erzählung von dem Windschlauche, den Aeolos dem heimkehrenden Odysseus mitgegeben haben soll, hervorgehen dürfte. Das Hahnenopfer dagegen erklärt sich wohl einfach aus der Rolle, welche dieser dem Hermes geheiligte Vogel als Wetterprophet spielte. 271)

Aber nicht blos die Fruchtbarkeit der Pflanzen, sondern auch die der Thiere wurde vom Winde abhängig gedacht.

spiritus mundi a favendo dictus. Id. XVIII, 337: hic ver inchoat aperitque terras tenui frigore saluber, hic vites putandi frugesque curandi, arbores serendi, poma inserendi, oleas tractandi ius dabit afflatuque nutritium exercebit. Τῷ πάντων ἀνέμων πιοτάτω Ζεφύρω: Preller, gr. Myth. 1, 370, 5.

<sup>269)</sup> Theophr. de c. pl. II, 3, 1: τῶν πνευμάτων τὰ βόρεια τῶν νοτίων βελτίω. Plin. n. h. XVII, 10: [arbores] aquilone maxime gaudent, densiores ab afflatu eius laetioresque et materiae firmioris.

<sup>270)</sup> Paus. II, 24, 2: ἄνεμος ὁ Λὶψ βλαστανούσαις ταξς ἀμπέλοις ἐμπίπτων ἐκ τοῦ Σαρωνικοῦ κόλπου τὴν βλάστην σφῶν ἀφαυαίνει. κατιόντος οὖν ἔτι τοῦ πνεύματος ἀλεκτρυόνα τὰ πτερὰ ἔχοντα λευκὰ διελόντες ἄνδρες δύο ἐναντίοι περιθέουσι τὰς ἀμπέλους ῆμισυ ἐκάτερος τοῦ ἀλεκτρυόνος φέρων. Diog. L. VIII, 59 f. Hesych. s. v. ἀνεμοκοῖται, εὐδάνεμος, κωλυσάνεμος, Suid. s. v. δορά.

<sup>- 271)</sup> Aristot. fr. 159b, Theophr. de s. temp. 17 u. 18.

Deshalb heisst es in den Geopon. 9, 3 (p. 573) ganz allgemein: ἄνεμοι οὐ τὰ φυτὰ μόνον ἀλλὰ πάντα ζωογονούσι, und wir haben schon oben gesehen, dass man die attischen Tritopatoren als kosmogonische Windgötter und Zeuger verehrte. Hie und da glaubte man an die Möglichkeit der Befruchtung gewisser Thiergattungen, z. B. der Pferde, Geier, Wachteln und Bergschildkröten durch den Wind. 272) Einen ganz eigenthümlichen Einfluss schrieben ihm die griechischen Hirten auf die Fortpflanzung der Heerden zu, indem sie annahmen, dass, wenn die Thiere bei der Befruchtung sich gegen den Nordwind wendeten, männliche, im entgegengesetzten Falle weibliche Individuen erzeugt würden. 273) Nach Aristoteles (Polit. VII, 147) lehrten sogar gewisse Naturphilosophen, dass die Tage, an denen der Nordwind weht, zur Kindererzeugung besonders geeignet seien. 274)

Endlich ist auch die Gesundheit der Menschen und Thiere wesentlich von Wind und Wetter abhängig. Wie noch jetzt so galten schon im Alterthume windstille tiefgelegene und sumpfige Orte im Gegensatze zu solchen, die einem frischen Luftzuge zugänglich waren, für ungesund. 275) Für besonders

<sup>272)</sup> Nach II. T 224 zeugt Boreas mit den Stuten des Erichthonios 12 Füllen. Aristot. H. A. 6, 18; Varro r. r. II, 1, 9; Colum. VI, 27, 3; Justin. 44, 3; Plin. VIII, 166; Sil. Ital. 3, 379 erzählen von dem auf Kreta und in Lusitanien verbreiteten Glauben, dass Stuten vom Winde geschwängert werden könnten. Vgl. auch Opp. Cyn. III, 355. Hinsichtlich der Geier vgl. Schol. zu Opp. Hal. I, 29 u. Phile 122, hinsichtlich der Bergschildkröten und Wachteln Schol. Nic. Al. 560.

<sup>273)</sup> Aristot. de an. hist. VI, 19, 2: βοςείοις μεν όχευόμενα άςςενοτοκεί μάλλον, νοτίοις δε θηλυτοκεί. Id. de an. gen. IV, 2: φασε δε και οι νομείς διαφέςειν πρὸς θηλυγονίαν και άςςενογονίαν ού μόνον έὰν συμβαίνη τὴν όχείαν γίνεσθαι βοςείοις ἢ νοτίοις άλλὰ κᾶν όχευόμενα βλέπη πρὸς νότον ἢ βοςεάν. Plin. h. n. XVIII, 330 u. 336.

<sup>274)</sup> Arist. Pol. VII, 14, 7: Δεῖ δὲ ... Θεωφεῖν πρὸς τὴν τεκνοποιίαν .... καὶ τὰ παρὰ τῶν φωσικῶν [λεγόμενα] περὶ τῶν πνευμάτων οἱ φυσικοὶ [λέγουσι] τὰ βόρεια ποῦ νοτίων ἐπαινοῦντες μάλλον.

<sup>275)</sup> Arist. Probl. V, 34:  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$  ύγιεινη καὶ τόπος εὔπνους. Ib. XIV, 7: Διὰ τί οι μὲν ἐν τοὶς εὐπνόοις τόποις βραθέως γηράσκουσιν οι δ' ἐν τοῖς κοίλοις καὶ ἐλώδεσι ταχέως; Ἐν μὲν οὖν τοῖς ὑψηλοῖς διὰ την εὖπνοιαν ὁ ἀὴρ ἐν κινήσει ἐστίν, ἐν δὲ τοῖς κοιλοῖς μένει. Vgl. auch de an. gen. V, 5. Plat. de rep. III, 12 p. 401°. Luc. Char. 1. Arist. Oec. I, 6.

wohlthätig hielt man in dieser Beziehung die Nordwinde, vor allem die Etesien und den Circius, welch letzterem Augustus, weil er die Luft reinigte und deshalb der Gesundheit zuträglich war, sogar einen Tempel stiftete. <sup>276</sup>) Dasselbe galt auch von den Westwinden <sup>277</sup>), während der Notos (Auster) allgemein für gesundheitsschädlich gehalten wurde. <sup>278</sup>)

#### B.

#### Hermes als Förderer der Fruchtbarkeit von Pflanzen und Thieren sowie der Gesundheit.

Dass Hermes von Alters her als Gott der Zeugung und Fruchtbarkeit verehrt wurde bezeugt am deutlichsten das alterthümliche Symbol des Phallos. Dieser eignete dem Gotte nicht blos im Kultus des arkadischen und elischen Kyllene <sup>279</sup>), sondern kam wahrscheinlich auch an vielen andern Orten vor, da Herodot von der Sitte, die Bilder des H. ithyphallisch darzustellen, als von einer pelasgischen redet. <sup>280</sup>) Sicher

<sup>276)</sup> Hippocr. I, 608 ed. Kühn: διὸ [ὁ βοφέας] καὶ ὑγιεινότατός ἐστι τῶν ἀνέμων, ὁ δὲ νότος τὰναντία τούτφ ἐφγάζεται. Plin. n. h. II, 127: Saluberrimus Aquilo, noxius Auster. Cels. II, 1 p. 28, 41 ed. Daremberg. Hinsichtlich der wohlthätigen Wirkung der Etesien bei Epidemien vgl. die Erzählung vom Aristäos bei Diod. IV, 82. Die Geschichte von der Tempelstiftung des Augustus siehe bei Preller, r. Myth. 292.

<sup>277)</sup> Arist Probl XXVI, 81: ὁ ζέφυξος εὐδιεινὸς καὶ ἦδιστος δοκεῖ εἶναι τῶν ἀνέμων κ. τ. λ. Plin. n. h. XVIII, 337: Favonius saluber. Cels. II, 1: optimique [dies] . . . quibus Favonii perflant.

<sup>278)</sup> S. Anm. 276 u. 274.

<sup>279)</sup> Artemid. I, 45: είδον δὲ καὶ ἐν Κυλλήνη γενόμενος Ἑρμοῦ ἄγαλμα οὐδὲν ἄλλο ἢ αἰδοῖον δεδημιουργημένον λόγφ τινι φυσικφ. Hippol. ref. haer. 5, 7 p. 144: αἰδοῖον ἀνθρώπου ἀπὸ τῶν κάτω ἐπὶ τὰ ἄνω ὁρμὴν ἔχον. Paus. VI, 26, 3: Τοῦ Ἑρμοῦ δὲ τὸ ᾶγαλμα, ὃν οῖ ταύτη περισσῶς σέβουσιν (in Elis), ὀρθόν ἐστιν αἰδοῖον ἐπὶ τοῦ βάθρου. Gleich darauf redet P. von der Fruchtbarkeit des Bodens in Elis. Der Kyllenische H. scheint auch kurzweg Φάλης genannt worden zu sein: Luc. Iup. tr. 42. Dass Φάλης von φαλλός abzuleiten ist lehren Stellen wie Arist. Ach. 263 f. und Hesych. s. v. Vgl. ausserdem Philostr. v. Apoll. VI, 20 p. 120 K. Pape-Benseler, Wört. d. Eigenn. I, 384.

<sup>280)</sup> Herod. II, 51: τοῦ δὲ Ἑρμέω τὰ ἀγάλματα ὀρθὰ ἔχειν τὰ αἰδοῖα ποιεῦντες [οί Ἔλληνες] οὐκ ἀπ' Αἰγυπτίων μεμαθήκασι, ἀλλ'

lassen sich ithyphallische Hermesbilder auf Münzen von Sestos nachweisen. Dieselbe Bildung muss bei den im athenischen Hermokopidenprozesse in Betracht kommenden Hermen vorausgesetzt werden (Ar. Lys. 1093, Plut. an seni 28). Das uralte von Kekrops geweihte Hermesbild im Tempel der Athene Polias zu Athen trug höchst wahrscheinlich einen Phallus, da Pausanias dasselbe mit Myrthenzweigen verhült sah. 281)

Eine direkte Beziehung der fruchtbaren und zeugenden Kraft des Hermes auf die Vegetation erblicke ich einerseits (mit Preller, gr. Myth.<sup>2</sup> I, 307, 3) in den Aehren, welche auf Münzen von Sestos und Aenos und anderswo neben alterthümlichen Hermen (deren eine ithyphallisch gebildet ist) erscheinen <sup>282</sup>), anderseits in den schönen Versen des Hymnus auf Aphrodite (262—266):

τῆσι [Νύμφαις] δε Σειληνοί τε και εὔσκοπος 'Αργειφόντης μίσγοντ' ἐν φιλότητι μυχῷ σπείων ἐροέντων. τῆσι δ' ἄμ' ἢ ἐλάται ἠὲ δρύες ὑψικάρηνοι γεινομένησιν ἔφυσαν ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρη, καλαὶ, τῆλεθάουσαι, ἐν οὔρεσιν ὑψηλοἴσιν κ. τ. λ.

Wenn es an dieser Stelle, deren tiefpoetisches Naturgefühl Welcker (G. II, 441) mit Recht sehr hoch stellt, heisst, dass Hermes und die Silene mit den Baumnyphen buhlen, so hat das ohne Zweifel dieselbe Bedeutung wie die Sage von dem die Pitys umfreienden Pan. In diesem Mythus aber hat Mannhardt (Ant. Wald- u. Feldkulte 131) eine deutliche Anspielung auf den Wind erkannt, der mit den Zweigen der Bäume spielend und tanzend gleichsam mit den Dryaden buhlt und deshalb gleich sonstigen Waldgeistern als lüstern, geil, befruchtend, κήλων (Kratinos), πολύσπορος, πάνσπορος geschildert wird. Auch sonst steht H. nicht selten mit den

ἀπὸ Πελασγῶν πρῶτοι μὲν Ἑλλήνων ἀπάντων Ἀθηναῖοι παραλαβόντες, παρὰ δὲ τούτων ἄλλοι. Vgl. auch Ar. Lys. c. schol. ad 1079: ὁ Ἑ. πριαπῶδες ἔχει τὸ αἰδοῖον καὶ ἐντέταται μεγάλως.

<sup>281)</sup> Paus. I, 27, 1: Κεῖται δὲ ἐν τῷ ναῷ τῆς Πολιάδος Ἑρμῆς ξύλου, Κέκροπος εἶναι λεγόμενον ἀνάθημα, ὑπὸ κλάδων μυρσίνης οὐ σύνοπτον.

<sup>282)</sup> Müller-Wieseler, D. d. a. K. II, 297 u. 298. Müller, Hdb. d. Arch. § 381, 2.

Nymphen in Verbindung und wird neben diesen Naturgottheiten, welche bekanntlich ebenso wie er Fördererinnen der Fruchtbarkeit von Pflanzen und Thieren sind (Νύμφαι ὅμ-πνιαι, καφποφόφοι, ἐχεδωφίδες, νόμιαι, αἰπολικαί, μηλίδες, ἐπιμηλίδες etc.), verehrt. 283)

Zahlreicher sind die Zeugnisse für den Glauben, dass H. die Fruchtbarkeit und das Gedeihen der Thiere, namentlich des Heerdenviehs, fördere und auf diese Weise den Menschen Reichthum verleihe. Denn der Reichthum der ältesten Zeit wurde, wie mannichfache Beispiele aus Homer und die Etymologie von pecunia lehren, nicht nach Geld, sondern nach der Zahl und Grösse der Heerden bemessen (Schömann, gr. Alt. 1, 69). Der älteste Beleg für jenen Glauben findet sich Il.  $\Xi$  489 ff.:

ό δ' οὔτασεν Ἰλιονῆα, υΐον Φόρβαντος πολυμήλου, τόν φα μάλιστα Έρμείας Τρώων ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὅπασσεν.<sup>284</sup>)

Nicht minder wichtig ist hierfür Hes. Theog. 444:

έσθλη δ' έν σταθμοΐσι σὺν Έρμη λητδ' ἀ έξειν. βουπολίας τ' ἀγέλας τε παὶ αἰπόλια πλατέ' αἰγῶν, έξ ὀλίγων βοιάει, παὶ ἐκ πολλῶν μείονα θῆκεν.

Dass hier Hekate neben Hermes als Mehrerin des Viehstandes gilt, erklärt sich wohl einfach aus ihrer Bedeutung als Mondund Geburtsgöttin, auf welche auch ihr Epitheton κουφοτφό-φος (v. 450 u. 452) hinweist. <sup>285</sup>) Von einer Verbindung des H. mit Hekate (Brimo) ist auch anderwärts die Rede, im Kultus prägt sich dieselbe dadurch aus, dass beiden Gott-

<sup>283)</sup> Preller, gr. Myth. <sup>2</sup> I, 309 A. 2 und 567. So opfert schon Eumaeos Od. ξ 435 Νύμφησι καὶ Έρμῆ.

<sup>284)</sup> Der Scholiast bemerkt zu dieser Stelle: εὐχερές ἐστιν αὐτῷ [τῷ Ἑ.], ὡς τὸ δοῦναι καὶ τὸ ἀφελέσθαι. ἐπιμελῶς δὲ ἐπτηνοτρόφουν οἱ παλαιοί. ὡς ἐπ' Ὀδυσσέως, καὶ τῷ Τυδεῖ τρισχίλιαι ἔπποι καὶ ἄλλφ χίλιαι ἔπποι. ὁμοίως καὶ ἀλφεσίβοιαι, καὶ νόμιος θεὸς καὶ ,, Έρμἤ Μαιάδος υἱεῖ". (Od. 14, 435). Paus. II, 3, 4: παρέστηκε δέ οἱ κριός, ὅτι Ἑρμῆς μάλιστα δοκεὶ θεῶν ἐφορᾶν καὶ αὕξειν ποίμνας, καθὰ δὲ καὶ Ὅμηρος ἐν Ἰλιάδι [Ξ 489] ἐποίησεν.

<sup>285)</sup> Roscher, Studien z. vgl. Myth. d. Gr. u. Römer II S. 50 f, besonders S. 54 Anm. 148.

heiten am Neumond geopfert wurde. 286) Sehr verallgemeinert zeigt sich die Fürsorge des H. für die Thierwelt in den Schlussworten des Homerischen Hymnus (v. 567 f.):

ταῦτ' ἔχε, Μαιάδος υίὲ, καὶ ἀγραύλους ελικας βοῦς, επους τ' ἀμφιπόλευε καὶ ἡμιόνους ταλαεργούς· καὶ χαροποῖσι λέουσι καὶ ἀργιόδουσι σύεσσι καὶ κυσὶ καὶ μήλοισιν, ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών, πᾶσι δ' ἐπὶ προβάτοισιν ἀνάσσειν κύδιμον Ἑρμῆν.

Gewöhnlich aber wurde H. nur als Schutzgott des Kleinviehs (μῆλα, Schafe und Ziegen) verehrt, das in den meistentheils gebirgigen Landschaften Griechenlands im Alterthum, wie auch noch jetzt, den Hauptreichthum der Bewohner bildete. Zahlreich sind daher die Epitheta und plastischen Darstellungen, welche sich auf diese Funktion des Gottes beziehen. Solche Beinamen sind ἀγορτήο, νόμιος, ἐπιμήλιος, μηλοσσόος, εὖγλαξ, τυοευτήο. 287) Hinsichtlich der Bildwerke, welche H. entweder auf einem Bocke sitzend oder ihn tragend oder mit Widdern fahrend darstellen, verweise ich auf Welckers Götterl. II, 438, Preller, gr. M.2 I, 326, 3 und Müller, Hdb. d. Arch. § 381, 2.

Auf die Förderung menschlicher Fruchtbarkeit führe ich

<sup>286)</sup> Propert. II, 2, 11 (L. Müller), Porphyr. de abst. II, 16: κατὰ μῆνα ἕκαστον ταῖς νεομηνίαις στεφανοῦντα καὶ φαιδούνοντα τον Ἑριμῆν καὶ τὴν Ἑκάτην. Möglicherweise hängt diese Bedeutung der Neumondtage im Hermeskultus mit der Anschauung zusammen, dass dieselben ebenso wie die 4ten im Monat Wind und Wetter bestimmten. Vgl. die Wetterregel bei Wander, Deu. Sprichwörterlex. V. S. 213 no. 108: "Wenn's Wetter im Neu[mond] nit ändert, so blybt's vier Wuche so." Theophr. de sign. pl. 8: ἀπὸ νουμηνίας ὡς ἀπ΄ ἀρχῆς δεῖ σκοπεῖν. μεταβάλλει γὰο κ. τ. λ. Id. de vent. 17: αἱ σύνοδοι τῶν μηνῶν χειμερινώτεροι.

<sup>287)</sup> H. ἀγροτής: Eur. El. 462 N. νόμιος: Arist. Thesm. 977: Έρμην τε νόμιον ἄντομαι || καὶ Πᾶνα καὶ Νύμφας φίλας. Schol. z. d. St. ἔφορος γὰς τῶν θεεμμάτων ὁ θεός. Corn. XVI p. 75 Os. vgl. p. 287; ἐπιμήλιος in Koroneia: Paus. IX, 34, 2; μηλοσσόος Anthol. Pal. VI, 334; εὖγλαξ: ib. IX, 744; τυςευτής: ib. Jedenfalls hängt die alte Sage von den beiden dem Atreus und dem Phrixos geschenkten goldenen Widdern mit der Funktion des H. als Gottes der Schafzucht zusammen. Aus demselben Grunde ist er zum Vater des Pan geworden. Bei Anton. Lib. Transform. 15 tritt H. als ποιμήν auf.

mit Preller (gr. M.<sup>2</sup> I, 307) die beiden von Hesychius überlieferten Beinamen ἐπιθαλαμίτης und αὐξίδημος zurück. <sup>288</sup>)

Schliesslich ist in diesem Zusammenhange noch zweier gleichartiger Mythen zu gedenken, welche ebenfalls auf die Förderung der Schafzucht durch H. hinweisen. Ich meine die Sagen von dem Liebesverhältniss zur 'Ρήνη und Πολυμήλη, zweier Nymphen (?), deren Namen eine deutliche Beziehung zu Schafheerden und Schafzucht enthalten. Die Sage von der Polymele, mit welcher H. den Eudoros erzeugt, findet sich Il. II, 180, die von der Rhene bei Diodor V, 48 und in den Scholien zu Apollonius Rh. I, 917. Aus dem letzteren Verhältnisse soll Saon, der Heros Eponymos von Samothrake entsprungen sein. <sup>289</sup>)

Ebenso wie bei den Winden <sup>290</sup>) lässt sich ferner auch bei H. die Idee der Förderung der Gesundheit nachweisen. Am deutlichsten zu Tanagra, welche Stadt H. durch Umtragung eines Widders von der Pest befreit hatte, daher beim Feste des Gottes der schönste Ephebe mit einem Bocke auf der Schulter um die Stadt gehen musste. <sup>291</sup>) Zweifellos haben wir es in diesem Falle mit einer Art von amburbium oder sacrificium ambarvale <sup>292</sup>), an die oben (Anm. 270) erwähnte Umtragung eines weissen Hahnes um die Weinpflanzungen erinnernd, zu thun, wodurch man das wahrscheinlich aus verpesteter Luft stammende Contagium zu vertreiben suchte. Denn dass Seuchen aus verdorbener Luft entstehend gedacht wurden, ist mehrfach bezeugt. <sup>293</sup>) In solchen Fällen konnten

<sup>288)</sup> Vâju verleiht Kindersegen Rigv. VII, 90 [606], Kindersegen und Rinderfülle VII, 92 [608], ebenso die Maruts VII, 56 B [572].

<sup>289)</sup> Müller, Orchomenos<sup>1</sup> S. 65.

<sup>290)</sup> Der Wind weht Arzenei und bewahrt in seinem Hause einen Schatz von Amrita nach Rigv. X, 186 [1012]. Die Maruts verleihen langes Leben: VII, 57 [573].

<sup>291)</sup> Paus. IX, 22, 1: τοῦ μὲν [Ερμοῦ τοῦ κριοφόρου] ἐς τὴν ἐκίκλησιν λέγουσιν ὡς ὁ Ἑρμῆς σφίσιν ἀποτρέψαι νόσον λοιμώδη περὶ τὸ
τεἴχος κριὸν περιενεγκών, καὶ ἐπὶ τούτῳ Κάλαμις ἐποίησεν ἄγαλμα
Έρμοῦ φέροντα κριὸν ἐπὶ τῶν ὤμων. ὡς δ' ἂν εἶναι τῶν ἐφήβων
προκριθῆ τὸ εἶδος κάλλιστος, ούτος ἐν τοῦ Ἑρμοῦ τῆ ἑορτῆ περίεισιν
ἐν κύκλῳ τοῦ τείχους ἔχων ἄρνα ἐπὶ τῶν ὤμων.

<sup>292)</sup> Preller, r. Myth. 372 f.

<sup>293)</sup> Ar. de an. gen. IV, 2; Lucr. VI, 1122 u. 1134; Verg. Georg.

aber nur die Luft reinigende Winde, z.B. die Etesien helfen <sup>294</sup>), und deshalb werden sich wohl die Tanagräer an den Windgott Hermes gewandt haben. Hierfür spricht auch das Opfer eines männlichen Schafes, insofern Böcke und Lämmer bei Griechen und Italikern die im Kultus der Windgötter üblichen Opferthiere waren. <sup>295</sup>) Der Gesundheitsgott Hermes wurde nach Cornutus neben der Hygieia verehrt <sup>296</sup>) und sein uralter schon bei Homer vorkommender Beiname ἀμάμητα wird wohl am besten von ἀμείσθαι abgeleitet. <sup>297</sup>)

Auf die soeben besprochenen Funktionen des Gottes werden wohl auch zwei homerische Epitheta zurückzuführen sein, welche sein segenspendendes Wirken ganz allgemein ausdrücken: ich meine die Bezeichnungen ἐριούνιος (ἐριούννης) und δώτωρ ἐάων. 298) Spätere Schriftsteller nennen ihn

III, 478; Aen, III, 136; Catull. 26, 5 ed. M. Pallad. I, 3; Claud. b. Gild. 514.

<sup>294)</sup> Ein lateinisches Sprichwort lautet: "Venti scoparii mundi"; ein deutsches: "Die Winde sind der Welt Besen" (Wander, Deu. Sprichwörterlex. V, 250, 79). Ar. Probl. I, 3: Διὰ τί... πνεύματα ἐπιτείνουσι ἢ παύουσι καὶ κοίνουσι τὰς νόσους καὶ ποιοῦσιν; Ib. V. 34; XIV, 7; Ar. Pol. VII, 10, 3: πιείστον συμβάλλεται πρὸς τὴν ὑγίειαν ἡ ... τοῦ πνεύματος δύναμις; de an. gen. V, 5: τὰ πνεύματα κωλύει τὴν σῆψιν. Diod. IV, 82: κατὰ τὴν τοῦ σειρίου ἀνατολήν, καθ' ἢν συνέβαινε πνεῖν τοὺς ἐτησίας, λῆξαι τὰς λοιμικὰς νόσους. Sen. nat. q. V, 17: cui [Circio] ... incolae gratias agunt, tamquam salubritatem coeli sui debeant ei. Ib. 18: providentia] non .. ex una causa ventos aut invenit aut per diversa disposuit, sed primum ut aera non sinerent pigrescere sed adsidua vexatione utilem redderent vitalemque tracturis. Der Wind entführt die Krankheit Rigv. X, 97 [923].

<sup>295)</sup> Ar. Ran. 847 u. Schol.: ἄρν' ἄρνα μέλαιναν: τοιαῦτα γὰρ ἔθνον τῷ Τυφῶνι, ὁπότε στροβιλώδης ἐκινήθη ἄνεμος. Preller, röm. M. 292 Anm. 2.

<sup>296)</sup> Corn. 16: τὴν Ύγείαν αὐτῷ συνώκισαν.

<sup>297)</sup> S. die Citate bei Ebeling, Lex. Homer. p. 60 f., wo noch L. Meyer, z. ält. Geschichte d. gr. Myth. S. 54 hinzuzufügen ist. Von ἀκάκητα ist übrigens der Name des arkadischen ἀκακήσιον abzuleiten.

<sup>298)</sup> Έριούνιος ist von ὀνίνημι abzuleiten: Et. M. 374, 20; Apoll. So. 76, 16 (B.); Autenrieth, N. Jahrb. f. Ph. 95, 286; Christ, Lautl. 226; Gerhard, Myth. § 274, 3; Welcker, Götterl. I, 334; II, 439 u.s. w. Daneben kommt auch eine euphemistische Beziehung auf den Έ. χθόνιος und κλέπτης vor (Preller, gr. M.<sup>2</sup> I, 306, 2 u. 3, Welcker, Götterl. I, 334; Apollon. S. s. v.).

φιλανθοωπότατος και μεγαλοδωρότατος und πλουτοδότης.<sup>299</sup>) Genau dieselbe Vorstellung von Reichthum verleihenden Windgöttern findet sich in den an Vaju und die Maruts gerichteten Vedaliedern, z. B. Rigv. VIII, 46 C [666]:

Komm her zu langer Dauer uns, Dem Kämpfer, Vaju, recht zur Kraft, Wir dienten dir, damit du viel uns schenken sollst, recht Grosses du uns schenken sollst.

## Ebenso Rigv. VII, 90 [606]:

Die ihr als Herrscher Herrliches uns schenket an Rindern, Rossen und an Geld und Gütern, O Indra-Vaju, lasset stets die Fürsten durch Ross und Helden in den Schlachten siegen. 200)

## Kapitel VII.

#### A.

## Der Wind metaphorisch für Glück.

Von jeher ist das Glück oder Schicksal mit dem Winde verglichen worden. In deutschen Sprichwörtern und geflügelten Worten sind es vor Allem die Launenhaftigkeit 301), der beständige Wechsel, das unerwartete oder unverhoffte Eintreten, die Treulosigkeit, die Gunst und Ungunst beider, des Windes und des Glückes, welche als Tertia comparationis hervortreten. Ich erinnere an das Goethe'sche "Schicksal des Menschen wie gleichst du dem Wind" sowie an folgende dem Wander'schen Sprichwörterlexikon 302) entnommene Proverbien, in denen vielfach Wind geradezu für Glück erscheint:

<sup>299)</sup> Ar. Frie. 393 u. Eust. 999, 10.

<sup>300)</sup> Vgl. ausserdem Rigv. VIII, 26 C [647], VII, 90 [606], VII, 92 [608], IV, 48 [344]. An einigen dieser Stellen sind die Wolken als die "dunkeln allgestaltigen Schatzkammern" bezeichnet. In Betreff der Maruts vgl. Rigv. V, 57 [411], V, 53 [407], I, 40 [40].

<sup>301)</sup> Vgl. auch unser "wetterwendisch" und das lateinische "homo ventosus".

<sup>302)</sup> Wander, Deutsches Sprichwörterlex. V S. 247 f. Vgl. auch das neutestamentliche (Ev. Johann. 3, 8): τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ' οὐκ οίδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει.

"Ein guter Wind währt nicht lange (ital. "Non dura sempre il vento in poppa"); Es ist keinem Wind noch Wetter zu trauen, es sehe so freundlich als es wolle: Was der Wind bringt, kann er auch wieder vertreiben; Dem Winde der vertraut, der auf Jungfern baut; Auch der beste Wind kann es nicht allen Schiffern recht machen; Es ist kein Wind, der nicht Einem etwas Gutes brächte" u. s. w. Ebenso wird auch im Griechischen Wind als eine Metapher für Glück gebraucht und zwar ebensowohl im guten wie im schlimmen Sinne. Man vergleiche folgende Stellen: Eur. Iph. T. 1307: πνεῦμα συμφοράς; Herc. fur. 216: ὅταν θεοῦ σοι πνεῦμα μεταβαλὸν τύχη; Ion 1507: μεθίσταται τὰ πνεύματα [τὰ τῆς τύχης]; fr. Andr. 152 N. νεύει βίστος, νεύει δὲ τύχα | κατὰ πνεῦμ' ανέμων. Häufig steht οὖρος in der Bedeutung von Glück: Soph. Phil. 855: οὖρός τοι, τέμνον, οὖρος (= καιρός); Eur. Ion 1509: ἐγένετό τις ούρος ἐκ κακῶν, οι παῖ, sowie ούριος in der Bedeutung günstig glücklich; οὐρίζειν oder ἐπιπνεῖν bedeutet begünstigen beglücken, ἀντιπνεΐν das Gegentheil: Aesch, Cho. 812: πράξιν οὐρίαν; Soph. Aj. 1083: ἐξ οὐρίων; Eur. Herakl. 822: ούριον φόνον; Hel. 1587: αίματος δ' ἀπορφοαλ | ές οίδμ' έσημόντιζον ούριαι ξένω; Antip. Sidon. Anthol. VII, 164, 9: ούριον ίθύνοι πάντα τύχη βίστον. Aesch. Pers. 601: πεποιθέναι | τὸν αὐτὸν ἀεὶ δαίμον' οὐριεῖν τύχης. Dieselben Metaphern sind übrigens auch im Lateinischen nachweisbar. So bedeuten ventus und flatus Glück und Unglück je nach dem Zusammenhang 303), adspirare heisst oft begünstigen und wird namentlich in Verbindung mit fortuna gebraucht.304) Endlich ist ohne Zweifel in den verbreiteten Ausdrücken fortuna adversa und secunda eine dem Winde entlehnte Metapher enthalten.

<sup>303)</sup> Cic. Pis. 9: Alios ego vidi ventos, alias prospexi animo procellas; ad Att. II, 1: Cuius (Caesaris) nunc venti valde sunt secundi; ad. fam. 12, 25: Quicunque venti erunt, ars certe nostra non aberit. ib. 8, 8: Quo vento proicitur Appius? de or. 2, 44, 187: Ad id, unde aliquis flatus ostenditur, vela dare; de off. 2, 6, 19: prospero flatu fortunae utimur.

<sup>304)</sup> Verg. Aen. II, 385: Adspirat primo fortuna labori. Curt. III, 8, 20. Amm. 19, 6.

#### B.

#### Hermes als Gott des Glücks.

Es ist leicht begreiflich, dass der Gott, welcher unerwartet dem Schiffer glücklichen Fahrwind oder gefährlichen Sturm, dem Ackerbauer und Hirten fruchtbares und gesundes oder nachtheiliges Wetter sendet, schon frühzeitig als Glücksgott angeschaut und verehrt wurde. Als Glücksgott erscheint H. zuerst im homerischen Hymnus (V. 529), wo ihm jener wunderschöne Stab des Glückes und Reichthums beigelegt wird 305), der schon vielfach mit der germanischen Wünschelruthe verglichen worden ist. 306) Bekanntlich zeigt diese nicht blos Schätze an: sie macht auch aller Wünsche theilhaftig und eignet dem Wodan, der ebenso wie Hermes ein Gott des unverhofften Glückes, der Loose und der Würfel ist. 307) Dieselbe Zauberkraft schrieb man dem Stabe des griechischen Gottes zu, wie Aeusserungen des Arrian und Cicero lehren. 308) Nicht selten tritt H. als Gott der Glücksloose oder der Würfel auf, daher das erste und beste Loos ihm ausdrücklich geheiligt war und Ερμοῦ κλῆρος genannt wurde. 309) Eine besondere

Becker, Charikles 1, 96 u. s. w.

<sup>305)</sup> Hom. hy. in Merc. 529: ὅἰβου καὶ πλούτου δώσω περικαλλέα ράβδου. Die Erzählung von dem apollinischen Ursprung der Zauberruthe scheint mir eine ziemlich späte dichterische Erfindung zu sein. 306) Vgl. Grimm, d. Mythol. 926; Böttiger, Vasengem. H. II S. 108;

<sup>307)</sup> Grimm a. a. O. S. 390 und 926. Simrock? S. 198 u. 202.

<sup>308)</sup> Arr. Epict. Diss. III, 20, 12: τοῦτ' ἔστι τὸ τοῦ Ἑρμοῦ ὁαβδίον οῦ θέλεις, φησίν, ἄψαι, καὶ χρυσοῦν ἔσται. Cic. off. I, 44: quodsi omnia nobis, quae ad victum cultumque pertinent, quasi virgula divina, ut aiunt, suppeditarentur.

<sup>309)</sup> Ar. Pac. 365: Έρμῆς γὰς ὧν κλήςω ποιήσεις οἶδ' ὅτι. Schol. οἱ γὰς κλῆςοι τοῦ Ἑρμοῦ ἱεςοὶ δοκοῦσιν εἶναι, ὅθεν καὶ τὸν πρῶτον κληςούμενον Ἑρμῆν φασι δεὶν καὶεἰν. Einer eigenthümlichen alten Sitte beim Loosen gedenken Photios, Lex. p. 169, 7 und Suidas: κλῆςος Ἑρμοῦ συνήθεια ἀςχαία. ἔβαλλον οἱ κληςοῦντες εἰς ὑδρίαν ἐἰαίας φύλλον ὁ προσηγόςενον Ἑρμῆν, καὶ πρῶτον ἔξήςουν τοῦτο, τιμὴν τῷ θεῷ ταύτην ἀπονέμοντες ἐἰάγχανεν δὲ ὁ μετὰ τὸν θεὸν. Εὐςιπίδης ἐν τῷ Λἰόλω μνημονεύει τοῦ ἔθους τούτου. Hes. s. v. Ἑρμοῦ κλῆςος ὁ πρῶτος ἐἰκόμενος κλῆςος Ἑρμοῦ νομίζεται. Poll. on. VI, 55: Ἑρμοῦ δὲ κλῆςοις ἡ πρώτη τῶν πρεῶν μοῖςα. Hes. s. v. Ἑρμῆς . . . καὶ ἐν τοῖς κλήςοις ὁ οἰον ἀγαθὸς οἰωνός. Vgl. auch Eust. p. 1397, 27 und Leutsch zu Diogen. V, 38.

Klasse der Loose bilden die sogenannten Spiai oder mantischen Loose 310), welche ebenso wie die sortes im Tempel der Fortuna zu Praeneste 311) gezogen oder geworfen wurden, um die Zukunft zu erforschen. Auch diese Loose waren dem H. heilig, wie aus dem Hymnus erhellt<sup>312</sup>), wo zugleich in kaum misszuverstehender Art angedeutet ist, dass die Thriobolie eine uralte volksthümliche Mantik der Hirten war.<sup>313</sup>) Apollodor sagt an einer Stelle, die im Wesentlichen ein Auszug aus dem Homerischen Hymnus ist<sup>314</sup>), von den Thrien: ἤθελε καί την μαντικήν έπελθεϊν καί . . . διδάσκεται την διά τῶν ψήφων μαντικήν. Am Parnass scheinen ursprünglich Frauen, denen man Honigwaben als Lohn darbrachte, die von den Fragenden gethanen Würfe ausgelegt zu haben 315) und daraus mag, wie Welcker vermuthet, die Sage von den fliegenden Schwestern, welche, wenn sie durch frischen Honig begeistert waren, willig die Wahrheit verkündigten, im entgegengesetzten Falle aber Ausflüchte suchten, entstanden sein.316) Wenn der Hymnus den ursprünglichen Besitz der Thrien dem Parnassischen Orakelgott Apollon zuschreibt, so wird dies ebenso

<sup>310)</sup> Vgl. über diese im Allg. K. Fr. Hermann, Gottesd. Alt. § 39, 15—17; Welcker, Götterl. III, 120; Lobeck, Aglaoph. p. 814 f. Schneidewin, Philologus III, 697.

<sup>311)</sup> Marquardt, Hdb. IV, 103 f. Preller, röm Myth. 561 f.

<sup>312)</sup> Hy, in Merc. 552 .

<sup>313)</sup> Hy. in Merc. 556: ην [μαντείην] ἐπὶ βουσίν | παῖς ἔτ' ἐων μελέτησα. Welcker a. a. O. S. 120. Hesych. s. v. διαί αί πρωται μάντεις.

<sup>314)</sup> Apollod. bibl. III, 10, 2. Vgl. auch E. M. 455, 34: Θριαί δέ είσιν αί μαντικαί ψῆφοι. Zenob. prov. cent. V, 75. Cramer, Anecd. Paris. 4, 183.

<sup>315)</sup> Dies schliesst Welcker aus dem Verse bei Steph. Byz. s. v. Θρία: πολλολ θιιόβολοι, παῦροι δέ τε μάντιες ἄνδρες.

<sup>316)</sup> Dass der Genuss von Honig unter Umständen eine begeisternde und berauschende Wirkung hervorbrachte lehrt Xenophon's Anabasis IV, 8, 20 f. u. Vollbrecht z. d. St. Wenn es von den Thrien heisst, sie hätten ihre Köpfe mit weissem Gerstenmehl bestreut, so erinnert dies an das mantische Gerstenmehl im delphischen Cultus, das man nach Plut, de Pyth. orac. 6 als Räucherwerk anwandte und womit man sich wohl auch bestreuen oder pudern mochte, wie aus der Erzählung von den Thrien, sowie aus der Bezeichnung Aslops ubliosa (= Pythia) hervorzugehen scheint (Pind. Pyth. IV, 6). Uebrigens wurde die Gerste auch sonst in der Mantik gebraucht: K. Fr. Hermann, Gottesd. Alt. 42, 15.



85 ---

wie die Erzählung von dem Zauberstabe nur eine poetische Fiktion gewesen sein, nur gemacht um die Mantik im Cultus des Hermes, der sonst nirgends als mantischer Gott auftritt, zu erklären.

Oft erscheint H. als Gott des unverhofften Glückes oder Fundes (ευοημα). Von Aeschylos (Eum. 934) wird die glückliche Ausbeute der Bergwerke von Laurion eine έφμαία δαιμόνων δόσις genannt, an einer andern Stelle (Sept. 508) heisst es von dem unerwarteten zufälligen Zusammentreffen zweier Feinde: Έρμης δ' εὐλόγως ξυνήγαγεν, wozu der Scholiast bemerkt: τὰ ἀπὸ τῆς τύχης Ερμῆ ἀναφέρουσιν. 317) Eine wahrscheinlich alte Bezeichnung des unverhofften Fundes oder Glückes ist der Ausdruck Equatov 318), von dem freilich Curtius, Grundz. d. gr. Etymologie 4 350 bemerkt: "es aus dem Götternamen abzuleiten will mir nicht in den Sinn, wenigstens wüsste ich keinen in dieser Weise verwendeten Namen eines Gottes". Dennoch trage ich auf Grund verschiedener Analogien z. Β. βακχεία, φοιβάζω, φοίβασμα, Πάνειον [scil. δετμα], άφροδίσια (Liebeshändel), Ceres (fruges), Minerva (Wollarbeit) u. s. w. durchaus kein Bedenken jenes Wort direkt auf den Götternamen Έρμης in der Bedeutung von Glück oder Glücksgott zurückzuführen. Ganz ähnlich sagt man von dem gemeinsamen Funde zweier Personen κοινὸς Έρμης 319), in welcher Redensart Eoung einfach die Bedeutung von enοημα zu haben scheint, und nach verschiedenen Zeugnissen späterer Grammatiker kamen die Ausdrücke εὐερμία und δυσερμία für Glück und Unglück vor. 320)

<sup>317)</sup> Nach Aesch., Suppl. 920 gab es auch einen E. μαστήφιος, d. i. einen zum Wiederauffinden eines Verlorenen helfenden H.

<sup>318)</sup> Plat. Phaed. 107°. Phot. s. v. Έρμαιον τὸ ἀπροσδόπητον πέρδος. Hesych. s. v. Έρμαιον. εῦρημα ἢ πέρδος. Achnlich Suid. s. v. u. E. M. p. 376. Eust. ad Il. 999, 11. Them. VII p. 97°. Vgl. Luc. Tim. 41. Hes. s. v. Ερμοῦ ψῆφος.

<sup>319)</sup> Theophr. char. 30. Hes. s. v. κοινὸς Ἐμῆς παφοιμία ἐπὶ τῶν κοινῆ τι εὐφισκόντων. Vgl. Suid. s. v. Spanheim zu Call. hy. in Dian. 70 p. 219, Benseler, Lex. d. gr. Eigennamen unter Ἑρμῆς.

<sup>320)</sup> Hes. s. v. εὐερμία· εὐτυχία. ἔμπαλιν δὲ δυσερμία δυστυχία. Vgl. Poll. on. 9, 160; Et. M. 291, 49; Phot. 29, 15; Suid. s. v.

# Kapitel VIII.

#### A.

Der Wind als Beförderer des Verkehrs (Handels) zu Wasser und zu Lande.

Es dürfte überflüssig erscheinen, Stellen anzuführen, welche die Abhängigkeit des Seefahrers von Wind und Wetter beweisen<sup>321</sup>); hier möge nur auf die Thatsache hingewiesen werden, dass in der älteren Zeit bei weitem die meisten Seereisen von Kaufleuten des Handels wegen unternommen wurden.<sup>322</sup>) Einen deutlichen Beleg hierfür bietet vor Allem die Etymologie der beiden Ausrdücke έμπορος und έμπορία, insofern sie ursprünglich nur die Begriffe des Reisenden und des Reisens enthalten, später aber und zwar schon seit Hesiod 323) fast ausschliesslich den [meist zur See fahrenden] Grosshändler bezeichnen. Aehnlich verhält es sich mit den Worten όδατα Import- und Exportwaaren und όδαν ausführen und verkaufen.<sup>324</sup>) Die Waaren sind also von den Wegen, die sie zurücklegen, benannt worden. Kaum weniger als der Seefahrer hing auch der Landreisende von Wind und Wetter ab 325), zumal wenn man bedenkt, dass die meisten Reisen

<sup>321)</sup> Vgl. übrigens Preller, gr. M.<sup>2</sup> I, 370, röm. M.<sup>1</sup> 293. Welcker, G. III, 67 f. Nach Himer. or. III, 14 dichtete Simonides nach einer stürmischen Fahrt einen Hymnus auf den Wind. (Bergk, P. L.<sup>2</sup> 877.)

<sup>322)</sup> Hes. ἔργα 643: νη ολίγην αίνεῖν, μεγάλη δ' ἐνὶ φορτία θέσθαι,  $\parallel$  μείζων μὲν φόρτος, μεῖζον δ' ἐπὶ πέρδει πέρδος  $\parallel$  ἔσσεται, εἰ π' ἄνεμοί γε πακὰς ἀπέχωσιν ἀήτας. Od. θ 162 vermuthet Euryalos in Odysseus, der nach Scheria verschlagen ist, einen 'ρχὸς ναυτάων οῖ τε πρηπτῆρες ἔασιν,  $\parallel$  φόρτου τε μνήμων καὶ ἐπίσκοπος εἶσιν ὁδαίων  $\parallel$  περδέων θ' ἀρπαλέων. Ebenso hält Laertes ω 300 den Sohn für einen ἔμπορος νηὸς ἐπ' ἀλλοτρίης. Vgl. auch Hermann, gr. Privatalt. § 44, 1 u. 8 sowie die Ausdrücke ἀειναῦται bei Plut. Qu. gr. 32 u. mercatores et navicularii bei Cic. pro leg. Man. V, 11.

<sup>323)</sup> Hes. ἔργα 646: εὖτ' ἂν ἐπ' ἐμπορίην τρέψης ἀεσίφρονα θυμὸν, || βούληαι δὲ χρέα τε προφυγεῖν καὶ ἀτερπέα λιμὸν, || δείξω δή τοι μέτρα πολυφλοίσβοιο θαλάστης. Der Scholiast zu Ar. Plut. 1155 definirt den ἔμπορος als ἀγοράζων καὶ ἐπὶ ξένης πωλῶν.

<sup>324)</sup> Od. 3 163 u. ο 445. όδαω findet sich bei Euripides. Vgl. Hesych. s. v. όδασμένος, όδειν, όδήσεις, όδησαι, όδησον.

<sup>325)</sup> Vgl. Isambert, Itinéraire de l'orient<sup>2</sup> I, 5 u. Noë, Dalmatien u. s. Inselwelt 333.

auf dem Boden Griechenlands im Alterthum wie noch jetzt zu Fuss oder zu Pferde unternommen werden mussten, weil fahrbare Strassen nur in sehr geringer Anzahl existirten. 326) Wie hinderlich ein widriger Wind unter Umständen dem Fussgänger werden kann, lehrt unter Anderem Od. 7 201 und die Erzählung des Xenophon (Anab. IV, 5, 4). Als die Griechen an den Quellen des Euphrat ankamen, heisst es hier, wehte ein so widriger und kalter Boreas, dass ein Seher rieth, den Wind durch Opfer zu besänftigen. Als dies geschehen war, glaubten Alle ganz deutlich das Abnehmen der Heftigkeit des Windes zu bemerken. 327)

#### В.

# Hermes als Beförderer des Verkehrs und Handels zu Wasser und zu Lande.

Da aller Seehandel, auf den die Griechen bei der eigenthümlichen Natur ihres Landes vorzugsweise angewiesen waren, hauptsächlich von Wind und Wetter abhängig ist, so ist es begreiflich, dass H. als Windgott auch zu einem Gotte des Handels und der Kaufleute werden musste. 328) Als solcher führte er die Beinamen ἐμπολαΐος, ἀγοραΐος, παλιγκάπηλος und κερδέμπορος 329), wurde mit dem Beutel als dem Symbol

<sup>326)</sup> Hermann, gr. Privatalt. § 51, 3 u. 4.

<sup>327)</sup> Wie gefährlich der Wind mitunter dem Fussgänger in Gebirgsgegenden der Balkanhalbinsel werden kann, ersieht man namentlich aus der oben angeführten Stelle in Noë's Dalmatien S. 333. Od. τ 201: είλει γὰο Βορέης ἄνεμος μέγας, οὐδ' ἐπὶ γαίη | εία ίστασθαι. Theophr. de vent. 21: οἱ ὁδοιπόροι καὶ Φερισταὶ πολλάκις ἀποθνήσκουσιν ὑπὸ τῶν τοιούτων πνευμάτων.

<sup>328)</sup> Artem. Onirocr. 141 (H.) Έρμης ἀγαθὸς . . . πᾶσι τοῖς ἐμπορικὸν βίον ἔχουσι καὶ ζυγοστάταις διὰ τὸ πάντας τοὺς τοιούτους ἐπίπουρον τὸν θεὸν νομίζειν, καὶ τοῖς ἀποδημεῖν βουλομένοις.

<sup>329)</sup> Η ξυπολαίος: Ar. Plut. 1155: ἀλλ' ξυπολαίον [ίδονόσασθ έ με]. Schol.: ξυπ. πραγματευτήν, η ἀντὶ τοῦ ἀγοραίον καὶ τῆς καπηλείας προεστῶτα κ. τ. λ. Ar. Acharn. 816: 'Ερμᾶ 'μπολαίε, τὰν γυναίκα τὰν ξυὰν οῦτω μ' ἀποδόσθαι. Hes. s. ν. ἐμπολαίος ὁ κερδῶος 'Ε. Poll. VII, 15: τούτων δὲ καὶ θεοὶ ίδιοι, ἐμπολαίος 'Ε. καὶ ἀγοραίος. Plut. c. princ. philos. II, 4. ἀγοραίος: Paus. I, 15, 1. II, 9, 7. III, 11, 8. VII, 22, 2. IX, 17, 1. Welcker, G. II, 455. παλιγκάπηλος: Ar. Plut. 1156: Schol, zu ν. 1155: π. δὲ ὁ ἀπὸ τοῦ ἐμπόρου ἀγοράζων καὶ πωλῶν.

des Handels abgebildet <sup>330</sup>), auf Marktplätzen bildlich dargestellt <sup>331</sup>) und besonders von den Kaufleuten verehrt. <sup>332</sup>) Seit dem Jahre 289 u. c. wurde bekanntlich sein Kult auch bei den Römern eingeführt. Hier hiess er *Mercurius* und galt für den göttlichen Beschützer der *mercatores* und *negotiatores*, welche allmählich seinen Cultus über den ganzen orbis terrarum verbreiteten. <sup>333</sup>) Uebrigens mag zur Ausbildung dieser Seite seines Wesens nicht wenig der Umstand beigetragen haben, dass der Klein- und Zwischenhandel in Folge der vielfachen Betrügereien, die sich seine Vertreter zu Schulden kommen liessen, das allgemeine Vorurtheil gegen sich hatte <sup>334</sup>), so dass H. auch als Gott der betrügerischen List zu einem Handelsgotte werden musste.

Sehr ausgebreitet muss schon in ältester Zeit der Kult des Wegegottes H. (Ε. δόιος, ἐνόδιος, ἡγεμόνιος, ἀγήτωρ) gewesen sein 335), unter dessen mächtigem Schutze alle Wanderer und Reisenden standen. 336) Wenn neben diesem H.

κεφδέμποςος: Orph. h. 27, 6. So berührt sich dieser H. mit dem δόλιος (s. oben S. 48 Anm. 184).

330) Lauer, Syst. d. gr. M. 226. Preller, r. Myth. 599, 4. Müller, Hdb. d. Arch. § 380, 8.

331) Daher der Beiname ayogaios, s. Anm. 329.

332) Die καπήλιδες opfern ihm nach Ar. Plut. 1120 οἰνοῦττα, μέλι, ἰσχάδες. Schol. κάπηλις ἡ τὸν οἶνον πωλοῦσα.

333) Preller, r. Myth. 599, 3. Liv. II, 21 u. 27.

334) Oft wird die Lügenhaftigkeit der Kleinhändler hervorgehoben: Hermann, gr. Privatalt. § 44, 3.

335) H. δδιος: Hes. s. v. δδιος . . . ἐπίθετον Έρμοῦ. Phot. s. v. ἐνόδιος: Arr. de ven. 34: τοὺς ἐπὶ θήφα ἐσπονδακότας οὐ χρὴ ἀμελεῖν . . . Έρμοῦ ἐνοδίον καὶ ἡγεμονίον. Hes. s. v. ἐνόδιος. Theocr. id. 25, 4. ἡγεμόνιος: Ar. Plut. 1159 u. Schol. zu d. St.: κατὰ χρησμὸν οί ᾿Αθηναῖοι ἡγεμόνιον Ἑ. ἱδρύσαντο. Dem H. ἡγεμόνιος opferten die Feldherren in Athen beim Ausmarsche im Frühjahr: Boeckh, Staatsh. II, 254. ἀγήτως in Megalopolis: Paus. VIII, 31, 7. Eine ganz ähnliche Bedeutung hatte der keltische Teutates nach Caes. de b. Gall. VI, 17, 1: Deum maxime Mercurium colunt: hunc omnium inventorem artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque habere vim maximam arbitrantur.

336) Wer dem Wanderer keine Auskunft gab, beleidigte den H. ἐνόδιος nach Theocr. id. 25, 4: Ἔκ τοι, ξεῖνε, πρόφρων μυθήσομαι ὅσσ᾽ ἐρεείνεις, ‖ Ἑρμέω ἀζόμενος δεινῆν ὅπιν είνοδίοιο. ‖ τὸν γάρ φασι μέγιστον ἐπουρανίων κεχολῶσθαι, ‖ εἶ κεν ὁδοῦ ζαχρεῖον ἀνήνηταί τις ὁδίτην.

nicht selten auch eine Έκατη ἐνοδία genannt und verehrt wurde <sup>337</sup>), so ist der Grund davon ohne Zweifel in der grossen Bedeutung zu suchen, welche der Mond als Leuchte für den nächtlichen Wanderer hat. <sup>339</sup>) Wahrscheinlich haben wir auch bei dieser Funktion unseres Gottes ein Zusammenfliessen zweier an sich verschiedenen Ideen anzunehmen, insofern die beiden Vorstellungen eines göttlichen Heroldes und Geleiters (s. oben Kap. I S. 24) und des ἐνόδιος sich von vornherein ziemlich nahe standen. Dem Wegegott H. waren ferner die Wegweiser und Wegezeichen geheiligt, die entweder als einfache Steinhaufen oder als viereckige Säulen, oft mit einem Hermeskopfe geziert, an den Strassen standen. <sup>339</sup>) Die Bezeichnung derselben war dem Namen des Gottes entlehnt: man nannte sie einfach ἑρμαΐα, ἑρμαΐοι λόφοι, ἕρμαΐες und Ἑρμαΐ. Gewiss mit Recht nimmt Welcker (G. II, 455) an, dass die

<sup>337)</sup> Schömann, gr. Alt. II, 23. Preller, gr. M. I, 247.

<sup>338)</sup> Hekate δαδούχος, ύπολάμπτειρα ú. φωσφόρος: Preller, gr. M.2 I. 246 f.

<sup>339)</sup> Dass dies in der That ihre ursprünglichste Bedeutung war, scheint aus folgenden Stellen hervorzugehen: Strabo VIII, 343: συχνά δὲ καὶ έρμετα έν τατς όδοτς. Antikleides beim Schol, zu Od. π 471: ό σωρός τῶν λίθων ἐν ταϊς ὁδοὶς ἐρμαϊον ὀνομάζεται ... Έρμῆς πρῶτος έκαθηρε τὰς ὁδούς. και είπου ἐκάθηρε, λίθον ἀπέθετο ἔξω τῆς ὁδοῦ, ο σημείον ήν. Έρμαζος οὐν λόφος ἀντὶ τοῦ σημείου τῆς ὁδοῦ. τὰ γάο σημεία των φωμαίων μειλίων έομαίους λόφους καλούσιν. όθεν καλ τους ανθρώπους άχρι του νυν είς τιμην Έρμου κατά τας όδους δια τὸ τὸν θεὸν είναι τοῦτον καθηγεμόνα καὶ ἐπίτροπον τῶν ἐκδημούντων σωρούς ποιείν λίθων καὶ διάγοντας προβάλλειν λίθους καὶ τούτους καλεθν έφμαίους λόφους. ή ίστορία παρ' Αντικλείδη. Dasselbe steht im Et. M. 376, 1, wo statt des Antikleides ein Xanthos genannt ist u. bei Eust. zur Od. π 471. Theophr: Char. XVI: ὁ δὲ δεισιδαίμων τοιοῦτός τις, οίος . . . τῶν λιπαρῶν λίθων τῶν ἐν ταῖς τριόδοις παριὼν έκ της ληκύθου έλαιον καταχείν καλ έπλ γόνατα πεσών καλ προσκυνήσας ἀπαλλάττεσθαι. Vgl. Corn. 16 u Babr. fab. 48. Schol. Nic. Th. 150: Ερμακας . . . λίθους σεσωρευμένους είς τιμήν τοῦ Έρμου. Εt. Μ. 375, 55: Έρμαζον τὸν σωρὸν τῶν λίθων καὶ συνόλως τοὺς ἐνοδίους λίθους. Suid. s. v. Έρμαζον λίθων σωρούς άφιέρουν τῷ Έ. ἐν ταῖς όδοῖς ταῖς ἀδήλοις. Noch jetzt finden sich solche έρμαῖα: Ross, Pelop. I, 18; 174. Mitunter muss auch eine Vereinigung von έφμαία und έρμαϊ vorgekommen sein: Schol. zu Il. Β 104: προσάπτουσι δὲ καὶ λίθους τῷ τούτου ἀγάλματι, δηλοῦντες ὡς ἐκ μικρῶν μερῶν συνίσταται ὁ προφορικὸς λόγος. Vgl. Paus. VIII, 34, 6, wo unter Ερμαΐον entweder ein Tempel oder ein Steinhaufen zu verstehen ist.

Sitte an bestimmten Punkten des Weges Steine zusammenzulegen, um dem Wanderer anzuzeigen, dass er sich nicht von einer bestimmten Richtung ab in das Weite verloren habe, eine Reliquie aus dem höchsten, noch wegelosen Alterthum sei. "Der Vorübergehende legte im Gefühl der Dankbarkeit für die allen einsamen Wanderern, die in weiten unbewohnten Strichen sich als eine unsichtbare Genossenschaft empfinden, erwünschte Führung ... seinen Stein hinzu, und dies dauerte, wie ein Scholiast der Odyssee (16, 471) sagt, bis jetzt fort." Auf den Landstrassen in Attika dienten Hermen seit dem Pisistratiden Hipparchos als Meilensteine und Wegweiser, damit die in ihren Geschäften und zu den Festen nach der Stadt ziehende Menge wissen könnte, wie viel des zum Theil beträchtlichen Wegs sie zurückgelegt habe und etwa Halt machen und die Sprüche lesen möchte, die an den Basen angebracht waren. 340) In Athen waren ihrer eine grosse Anzahl, theils von Privaten, theils von Korporationen aufgestellt, in einer langen Colonnade zwischen der Poikile und der Stoa des Basileus beisammen, die deswegen auch Halle der Hermen genannt wurde.341) Nicht undenkbar wäre es, dass die viereckige Form (τὸ τετράγωνον) der meisten Hermen mit ihrer ursprünglichen Bedeutung als Wegweiser in Zusammenhang stände, insofern, wie das auch Macrobius annimmt<sup>342</sup>), die vier Seiten der Basis die vier Himmelsgegenden und die Richtung der vier Hauptwinde zur Orientirung der Reisenden andeuten sollten. Auf Kreuzwegen mögen drei- und vierköpfige Hermen aufgestellt worden sein.343) Wer armen Reisenden eine Wohlthat erweisen wollte, legte wohl eine milde

<sup>340)</sup> Boeckh, C. I. Gr. no. 12 p. 32; Welcker, G. II, 457; Schömann, gr. Alt. II, 528. Suid. s. v. Έρμαι ἐκαλοῦντο δέ τινες καὶ Ἱππάρχειοι Ἑρμαι, ἀπὸ Ἱππάρχου τοῦ Πεισιστράτου. Ebenso bei Harpocr. u. Phot. s. v. Έρμαι. Curtius, Wegebau d. Gr. 43. Gerhard, Abh. d. Berl. Ak. 1855.

<sup>341)</sup> Harpoer, Suid. Phot. s. v. Έρμαϊ. Schömann a. a. O. 528, 1.

<sup>342)</sup> Macrob. Sat I, 19, 14 f.: pleraque ... simulacra Mercurii quadrato statu figurantur solo capite insignita et virilibus erectis ... quippe significat hic numerus . . . totidem plagas mundi.

<sup>343)</sup> Phot. s. v. Έρμης τρικέφαλος und τετρακέφαλος έν Κεραμεικώ. Τελεσαρχίδου έργου. Lycophr. 674 und Tzetz. zu d. St. Eust. p. 1353, 3. Ebenso gab es eine Hekate τρίμορφος, τριπρόσωπος, τριοδίτις.

Gabe, bestehend in allerlei Früchten, namentlich in trocknen Feigen, auf solchen am Wege stehenden Heiligthümern des Hermes nieder, damit wer Lust dazu hatte, sich daran erlaben konnte, und solche Gaben scheinen ebenso wie unverhoffte Gaben des Glückes "Ερμαια genannt worden zu sein.345) Derartige Hermesheiligthümer, mögen sie nun blosse Steinhaufen oder Bildwerke gewesen sein, konnten auch leicht als Grenzmarken verwerthet werden, um dem Wanderer den Uebertritt auf ein anderes Gebiet anzuzeigen. So hören wir in der That von einem Hermes ἐπιτέρμιος 345), sowie von Hermäen und Hermen auf der Grenze von Messenien und Megalopolis, von Argos und Lakedämon. 346) Eine weitere Konsequenz derselben Idee eines Gottes der Wege und Grenzen mag endlich die Sitte gewesen sein an und in den Eingängen der Häuser Hermen anzubringen, die zugleich als Wahrzeichen göttlichen Schutzes beim Ein- und Ausgehen und als Marksteine zwischen dem öffentlichen und Privateigenthume galten.347) Diese Hermen waren dem H. στροφαΐος und προπύλαιος geheiligt. 348) Von dem στροφαΐος wird ausdrücklich bezeugt, dass er wie ein Thürhüter 319) den Eingang bewachen sollte, um etwa hereinschleichende Diebe ab-

<sup>244)</sup> Et. M. 376, 16: Έρμαιον τὸ ἀπροσδόκητον κέρδος ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς τιθεμένων ἀπαρχῶν, ας οἱ ὁδοιπόροι κατεσθίουσι. Ebenso Phot, u. Suid. s. v. Darauf bezieht sich wahrscheinlich das Sprichwort σῦκον ἐφ' Ἑρμῆ΄ ποροιμία ἐπὶ τῶν κειμένων ἐπ' ἀφελεία τῶν βουλομένων. ὁπότε φανείη σῦκον πρῶτον τῷ Ἑρμῆ ἀνετίθεσαν Hesych. Vgl. Zenob. V, 92 p. 157. Eust. 1572, 57.

<sup>345)</sup> Hes. s. v.

<sup>346)</sup> Paus. II, 38, 7: έστήκασι δὲ ἐπὶ τοῖς ὅροις [Λακεδαιμονίων πρὸς ᾿Λργείους] Ἑρμαῖ λίθου καὶ τοῦ χωρίου τὸ ὅνομά ἐστιν ἀπ᾽ αὐτῶν. (Vgl. III, 1, 1 u. 10, 6.) Id. VIII, 34, 6: Ἑρμαῖον, ἐς Ϭ Μεσσηνίοις καὶ Μεγαλοπολίταις εἰσὶν ὅροι. πεποίηνται δ᾽ αὐτόθι καὶ Ἑρμῆν ἐπὶ στήλη (vgl. 35, 2). Polyaen., Strat. VI, 24.

<sup>347)</sup> Hermann, de terminis Gotting. 1847 p. 26 u. Charikles II, 96. Ebenso gab es eine Hekate προθυριδία, προπυλαία, πρόπολις: Preller, gr. M. I, 248, 1.

<sup>348)</sup> Hermann, Gottesd. Alt. § 15, 9. Ar. Plut. 1153. Paus. I, 29, 8. Thuk. VI, 27. Einen H. πυληδόπος erwähnt schon der homer. Hymnus v. 15. Vgl. die von Jacobi, Hdwörterb. d. Myth. 441 gesammelten Stellen, der auch einen H. προθύραιος und πρόναος anführt.

<sup>349)</sup> Becker, Charikles II, 97. Aristot. Oec. I, 6.

zuwehren.<sup>350</sup>) Vielleicht ist aber auch diese Funktion unmittelbar von der ursprünglichen Bedeutung des H. als Windund Luftgottes abzuleiten, insofern die Thore und Thüren der stete Sitz eines mehr oder weniger kräftigen Luftzuges sind <sup>351</sup>), welcher gewissermassen die Häuser reinigt und deshalb für gesundheitsbefördernd galt. <sup>352</sup>) Dann wäre der Hermes στροφαίος ursprünglich der Windgott, welcher die Thürangel (στρόφιγξ) und damit die Thüren selbst in Bewegung setzt.

## Kapitel IX.

## Sonstige Beziehungen des Hermes zum Winde.

Wir haben schliesslich noch mehrerer einzelner Beziehungen des H. zum Winde zu gedenken, die wir unsern bisherigen Betrachtungen nicht wohl einzureihen im Stande waren. Zunächst kommen hier die uralten Benennungen ᾿Αργειφόντης, διάπτορος und Ἑρμείας in Betracht. Was ᾿Αργειφόντης anlangt, das bei Homer oft als Hauptname, gewöhnlich in Verbindung mit den Epithetis διάπτορος und πρατύς (seltener χουσόρραπις und ἐύσκοπος) vorkommt ποι stand den homerischen Gedichten selbst keine Etymologie des Ausdrucks zu entnehmen. Daher gab es schon frühzeitig eine ganze Reihe von Deutungen, die aber grössten-

<sup>350)</sup> Schol. Ar. Plut. 1153: στροφαίον πυλωρόν. Επωνυμία έστλ τοῦτο τοῦ θεοῦ παρὰ τὸ ταῖς θύραις ίδρύσθαι έπλ φυλακῆ τῶν ἄλλων κλεπτῶν.

<sup>351)</sup> Theophr. de vent. 29: ἐν τοὶς στενωποῖς ὅταν κατακλεισθῶσι καὶ συμπέσωσι λαμπροὶ πνέουσι, καὶ ἐν ταὶς πύλαις, καὶ αί θυρίδες Ελκουσιν ἀεὶ καὶ πνοὴν παρέχουσι.

<sup>352)</sup> Arist. Probl. V, 34: πόλις ύγιεινη και τόπος εὔπνους, διὸ και η θάλαττα ὑγιεινη. Ib. XIV, 5: οι μὲν ἐν τοις εὐπνόοις τόποις βραδέως γηράσκουσιν . . . ἐν μὲν οὖν τοις ὑηλοις διὰ την εὔπνοιαν ὁ ἀῆς ἐν κινήσει ἐστίν, ἐν δὲ τοις κοίλοις μένει. Ἔτι δ' ἐκεῖ μὲν διὰ την κίνησιν ἀεὶ καθαρὸς ὁ ἀῆς καὶ ἔτερος γίνεται. Θεcon. VI, 7: Καὶ πρὸς εὐημερίαν δὲ καὶ πρὸς ὑγίειαν δεῖ εἶναι [τὴν οἰκίαν], εὖπνουν μὲν τοῦ θέρους, εὐήλιον δὲ τοῦ γειμῶνος.

<sup>363)</sup> διάπτορος Λογειφόντης (ohne Έρμείας) findet sich am Schlusse des Verses Φ 477, Ω 339, 378, 389, 410, 432, 445, Β 103, ε 43, 75, 94, 145, ϑ 338, ω 99, in Verbindung mit Έρμείας α 84. πρατύς Λογ. Π 181, Ω 345, ε 49, 148. ἐύσκοπος Λογ. η 137, Ω 24, 109, α 38. χουσόρραπις άργ. π 331.

theils so willkürlich und unwahrscheinlich sind, dass es sich nicht verlohnt sie kritisch zu widerlegen. 354) Auf Berücksichtigung können im Grunde nur zwei von ihnen Anspruch machen. Nach der einen hätte 'Αργειφόντης die Bedeutung "Argostödter" und beziehe sich auf den bekannten Mythus von der im Auftrage des Zeus vollzogenen Tödtung des Argos, des vieläugigen Wächters der Iokuh. 355) Unter den Neuern hat sich namentlich Preller für diese Deutung ausgesprochen. 356) Von den Meisten jedoch, z. B. von Welcker, Kuhn, Ameis, Pott, Goebel, Clemm, Mehlis 357) ist nunmehr diese Erklärung wohl endgültig aufgegeben worden, und zwar hauptsächlich deshalb, weil, wie schon die Alten bemerkten 358), der Mythus von der Tödtung des Argos in den homerischen Gedichten nirgends angedeutet und aller Wahrscheinlichkeit nach neueren Ursprungs ist. Hierzu kommt noch die nach meiner Ansicht gewichtigere Erwägung, dass ein so alter und gewiss auch verbreiteter Name, der sogar mitunter als Hauptname gebraucht wurde, schwerlich einem lokalen Mythus entsprungen sein dürfte, in welchem Hermes genau genommen nnr die Nebenrolle eines im Auftrage des Zeus auftretenden Dieners spielt. Wie ganz anders verhält es sich in dieser Beziehung mit den Apollinischen Beinamen Ilvous und Ilvθαεύς (Πυθοκτόνος) oder mit γοργοφόνος, dem Epitheton des Perseus und Βελλεφοφόντης, der uralten Benennung des Hipponoos 359), welche sich nur auf Mythen beziehen, in denen ihre Träger die Hauptrollen spielen! Ja es wäre keineswegs undenkbar, dass der Mythus vom Hermes 'Αργειφόντης erst durch falsche Interpretation des schon frühzeitig unver-

<sup>354)</sup> Vgl. Et. M. 136, 47. Hesych. s. v. αςγ. Apollon Soph. lex. 42, 10 Bekker. Schol. zu Il. B 103 u. 104 u. zu Od. α 38.

<sup>355)</sup> Vgl. Anm. 854.

<sup>356)</sup> Preller, gr. M.<sup>2</sup> I, 303 u. f.

<sup>357)</sup> Welcker, Götterl. I, 336. Kuhn, Ztschr. f. vgl. Spr. V, 64. Ameis, Anhang z. Od. α 84. Pott in Fleckeisens Jahrb. Suppl. III, 316. Goebel, Lexil. I, 220. Clemm in Curtius, Studien z. gr. u. lat. Gr. VII, 33 f. Mehlis, Grundidee d. Hermes I, 31 f. u. s. w.

<sup>358)</sup> Schol. zu II. Β 103: τον Ἰοῦς ἔφωτα οὐκ οἶδεν ὁ ποιητής, πέπλασται δὲ τοῖς νεωτέφοις τὰ περί Ἄργον.

<sup>359)</sup> Schol. Il. Z 155: οὖτος πρότερον ἐκαλεῖτο Ἱππόνους ἀνελὼν δὲ Βέλλερον τὸν Κορινθίων δυνάστην Βελλ. ἐκλήθη. Vgl. über den

ständlich gewordenen Namens entstanden sein könnte, da eine solche Annahme durch zahlreiche Analogien gestützt würde. 360) Viel weniger Bedenken erregt dagegen die zweite ebenfalls schon im Alterthume und zwar von keiner geringeren Autorität als Aristarch ausgesprochene Ansicht 361), dass 'Αργειφόντης aus ἀργός und φαίνω zusammengesetzt sei, eine Erklärung, der sich auch die meisten Neuern angeschlossen haben. 362) Freilich lässt auch diese Etymologie sehr verschiedene Deutungen zu, wie denn Aristarch den Namen 'Αργειφόντης durch ταχέως και τρανῶς ἀποφαινόμενος 363), Ameis mit der Uebersetzung "Eilbote" (ebenso Goebel, Lexilog. I, 220) erklärt, während Welcker ihn als den "Alles weiss erscheinen Lassenden", Clemm als den "durch Glanz Tödtenden" deutet. 364).

Was nun meine eigene Deutung betrifft, so stelle ich mich unbedingt auf die Seite derjenigen, welche in ἀργει-φόντης ein aus ἀργός und φαίνω entstandenes Compositum erblicken und lege diesem alten Namen die Bedeutung "Aufheller" oder "Hellmacher" (des Wetters) bei. 365) Die Erwägungen, die mich zu einer solchen Annahme bestimmen, sind kurz folgende:

1. Nach Athen. 498 F nannte Alkman einen Käse ἀφγειφόντας (τυφὸν ἐτύρησας μέγαν ἄτφυφου ἀφγειφόνταν), in
welchem Zusammenhange das Wort schwerlich etwas Anderes
als "weissglänzend" bedeuten kann (vgl. Rhein. Mus. X, 255).

Ursprung des Namens Pott, Ztschr. f. vgl. Spr. IV, 416 ff. u. Müller ebenda V, 140 f.

<sup>360)</sup> So entstand z. B. die Sage von der Ernährung des Τήλεφος (= Τηλεφάνης S. 95 Anm. 367) durch eine Hirschkuh wahrscheinlich aus einer missverständlichen Deutung des Namens Τήλεφος = Φηλάζων έλαφον: Apollod. III, 9, 1. Auch erregt es Bedenken, dass H. sonst nirgends als Tödter auftritt. Es liegt wohl im Wesen des H. den Argos einzuschläfern und ihm die Kuh zu entführen, nicht aber ihn zu tödten. Dieser Zug des Mythus scheint daher lediglich auf der falschen Deutung von άργειφόντης = Argostödter zu beruhen.

<sup>361)</sup> Sengebusch, Ariston. p. 26.

<sup>362)</sup> Vgl. Anm. 357.

<sup>363)</sup> Hesych. erklärt άργ. auch durch καθαροφύντης und λευκοφύντης.

<sup>364)</sup> Vgl. Anm. 357.

<sup>365)</sup> Vgl. Hesych. s. v. 'Αργειφόντης' καθαροφόντης, λευκοφόντης.

- 2. Nach mehreren Zeugnissen war 'Aργ. auch ein Beiname des Apollon bei Sophokles und des Telephos bei Parthenios. 366) Da nun Apollon ebenso wie Telephos ursprünglich Lichtgottheiten waren 387), so wird man auch hier wohl nur an unsere Deutung von ἀργ. denken dürfen.
- 3. Goebel (Lexil. I, 220) hält es für glaublich, dass das o in 'Αργειφόντης auf einer volksetymologischen Verstümmelung eines ursprünglichen 'Αργειφάντης beruhe. Ohne diese Möglichkeit als solche bestreiten zu wollen obwohl Analogien hierfür meines Wissens aus den Homerischen Gedichten noch nicht beigebracht sind nehme ich zur Erklärung des o statt α einfach eine Neigung zu Aeolismen an <sup>368</sup>), deren mehrere bei Homer vorkommen, z. Β. πίσυρες statt τέσσαρες (welches ebenfalls in den homerischen Gedichten erscheint), ἐπασσύτεροι statt ἐπασσότεροι <sup>369</sup>) und Aehnliches.
- 4. Der Diphthong ει statt des eigentlich zu erwartenden o dürfte sich ebenso erklären wie in ἀνδοειφόντης statt ἀν-δοοφόντης.<sup>370</sup>)
- 5. -της ist natürlich Suffixum agentis wie in Κλεοφόντης und 'Αριστοφόντης, denen die verkürzten Formen Κλεοφῶν und 'Αριστοφῶν zur Seite stehen. Auch bei diesen beiden Eigennamen wird man viel eher an eine Zusammensetzung mit φαίνω als mit φένω (ἔπεφνον) zu denken haben.
- 6. Der Hauptgrund für meine Auffassung des Namens Aoy. liegt für mich jedoch in der Erwägung, dass wir durch sie eine höchst willkommene Parallele zu einem sehr verbreiteten Beiworte des Windes, das mitunter auch zum selbständigen Namen geworden ist, gewinnen. Ich meine das

<sup>366)</sup> Et. Gud. 72, 53. Eust. ad Il. B 103 p. 183, 8. Welcker, Götterl. I, 337. Meineke, Anall. Al. 286.

<sup>367)</sup> Wahrscheinlich steht Τήλεφος für Τηλεφάνης wie Τηλέφη für Τηλεφάη oder Τηλεφάασσα, Τήλεκλος für Τηλεκλης; Έτεοκλος für Έτεοκλης, Εύρνμος für Ευρύμαχος u. s. w. Da seine Mutter Λύγη wahrscheinlich eine Personifikation des strahlenden Mondes ist, so deutet ihn Preller, gr. M.2 II, 241 als den Morgenstern,

<sup>368)</sup> Ahrens, de dial. Aeol. p. 76 f.

<sup>369)</sup> Ahrens a. a. O. p. 81 f.

<sup>370)</sup> Kühner, ausf. Gr. d. gr. Spr. 2 I, 744.

Epitheton ἀργέστης, das bei Homer in Verbindung mit Nó-τος <sup>371</sup>), bei Hesiod als Beiwort des Ζέφυφος erscheint <sup>372</sup>) und als selbständiger Name gewöhnlich eine bestimmte Art des Westwindes <sup>373</sup>) (Iapyx, Olympias, Skiron, Caurus), selten den Ostwind <sup>374</sup>) (Euros, Apeliotes) bezeichnet. Fragen wir nemlich nach der Bedeutung dieses Wortes, so kann es kaum zweifelhaft sein, dass es einen Wind charakterisiren soll, welcher, wie die genannten, die Wolken am Himmel verjagt und

<sup>371)</sup> Λ 306: ἀργεστᾶο νότοιο (vgl. Φ 334). Hierzu bemerkt der Scholiast: εἰ μὲν τὸν Εὖρον δηλοῖ, ἔστι κύριον προπαροξυνόμενον εἰ δὲ ἢ τοῦ νότον ἐκίθετον, προπερισπᾶται. δηλοὶ δὲ ἢ τὸν λευκὸν ἢ τὸν ταχύν, und (zu Φ 334): ἀργεστὴς δὲ ὁ Νότος, ὅτι λευκαίνει τὰς νεφέλας. ἀργεστᾶο Ν. τοῦ λεγομένου λευκονότου. Apoll. Soph. lex. 42, 26 (B). Vgl. Apoll. Rh. IV, 1628, Strab. I, 29. Galen. ed. K. IX p. 258: Φαίνεται γὰρ [ὁ νότος] ἐνίστε ξηρὸς γενόμενος, ὅν προσαγορεύουσιν οἱ ἰδιῶται λευκόνοτον. Hor. ca. I, 7, 15: Albus ut obscuro deterget nubila caelo | Saepe Notus neque parturit imbres. Arist. ed. Didot. IV, 45, 38: Λευκόνοτος . . . . τὸ δ' ὄνομα ἀπὸ τοῦ συμβαίνοντος λευκαίνεται γάρ. Theophr. de ventis 11: αἰθριοι γὰρ [οἱ λευκόνοτοι] καὶ ἀσυννεφεῖς ὡς ἐπίπαν. Vgl. auch Hy. in Ap. 433, wo αἰθριος die Bedeutung von ἀργ. hat.

<sup>372)</sup> Theog. 378: 'Αστραίφ δ' 'Ηὼς ἀνέμους τέπε παρτεροθύμους, || άργεστὴν Ζέφυρον, Βορέην τ' αἰψηροκέλευθον || καὶ Νότον, wo Andere freilich 'Αργέστην, Ζέφυρον lesen und, wie schon Aristarch, nach dem Schol. bei Gaisford (τοῦτον τὸν 'Αργέστην 'Αρίσταρχος ἀπηλιώτην φησί) darunter den Ostwind verstehen, obwohl dagegen, wie schon die Altenbemerkten, das Fehlen eines τε spricht. Uebrigens fasste schon Akusilaos ἀργέστην als Beiwort zu Ζέφυρον. Ebenso ist Theog. 870 wohl ἀργέστεω Ζεφύρου und nicht 'Αργέστεω Ζεφύρον τε zu lesen. Der Euros galt in der Regel als regnerisch: Aristot. ed. Didot. III, 590, 18.

<sup>373)</sup> Apollon Rh. II, 961: ἀργεστᾶο παράσσον ἐπιπνείοντος ἔβησαν. Schol. τοῦ ζεφύρον ἢ οὖτως λεγομένον, ος ἄρχεται πνείν ἀπὸ Φερινῶν δύσεων. Aristot. Meteor. Η, 6: ἐναντίος δὲ τούτῷ [Euro] . . ὁ ἀπὸ τοῦ Ε, ον καλοῦσιν οἱ μὲν Ἰργέστην, οἱ δὲ Ἰολυμπίαν, οἱ δὲ Σκίρωνα. Id. de mundo IV. Met. II, 6, 16: ἀργέσται . . . αἰθριώτατοὶ εἰσι τῶν ἀνέμων . . . καὶ ἀποφυσῶντες τὰ συνιστάμενα νέφη ποιοῦσιν αἰθρίαν. Theophr. de ventis 62. de sign. pluv. 36. Pseudoarist. de vent. IV, 973, 17 ed. Didot: Ἰάπυξ . . . παρὰ δὲ πολλοῖς Ἰργέστης. Hor. ca. III, 7, 1: candidi Favonii. III, 27, 19: albus Iapyx. Hesych. s. v. ἀργέσται οἱ ἐτησίαι. Galen. VIII, 569 Κ. ἀργέστης, ον καὶ Καῦρον τινες ὁνομάζουσιν. Plin. h. n. II, 126: Hi [Corus et Aquilo] et reliquos compescunt et nubes abigunt. Id. II, 119: Zephyrum et Argesten vocant (vgl. 121).

<sup>374)</sup> Vgl. Schol. zu Il. A 306 (Anm. 371) und Anm. 372.

dadurch helles Wetter erzeugt. 375) Eine solche Wirkung schreiben auch die Veden dem Winde (Vaju) zu, wenn es I, 134 (Grassmann, Uebers. II S. 137) von ihm heisst:

"Erhell die Welten und die Morgen mache licht, Zur Herrlichkeit erleuchte sie."

Bei den Griechen und Römern galten besonders der Nordwind, eine bestimmte Art des Südwinds, der sogenannte Leukonotos, und der Nordwestwind für Vertreiber der Wolken und somit für Aufheller des Wetters<sup>376</sup>), während der Südwind (Notos) und der Nordost (Kaikias, Aquilo) in der Regel Wolken und somit Regen brachten.<sup>377</sup>)

Ist nun diese Erklärung von 'Αργειφόντης richtig, so können wir sie wohl auch für die Deutung des ebenfalls uralten und namentlich bei Homer häufig erscheinenden Beiwortes διάκτοφος verwerthen. Offenbar gehören διάκτοφος und 'Αργειφόντης schon um deswillen zusammen, weil διάκτοφος in der Ilias und Odyssee fast nur mit 'Αργ. verbunden am Schlusse des Verses vorkommt und sich somit als dessen stehendes Beiwort dokumentirt. Was nun die Etymologie des Epithetons anbetrifft, so stehen sich zwei Deutungen gegenüber. Nach der einen, welche schon im Alterthum verbreitet <sup>378</sup>) war und in neuester Zeit namentlich von Nitzsch und Ameis (zu Od. α 84) vertreten worden ist, ist διάκτοφος von διάγω abzuleiten und bedeutet den Geleiter oder den Boten. Gegen diese Erklärung scheint mir Folgendes zu sprechen.

<sup>375)</sup> Vgl. Anm. 371 u. 373. ἀργέσ-της von ἄργος (= helles Wetter) wie 'Ορέσ-της von ὄρος, 'Οφελέσ-της von ὄφελος.

<sup>376)</sup> Vgl. Anm. 371 u. 373.

<sup>377)</sup> Pauly, Realencycl. III, 752 f. Arist. Probl. 26, 1. Stob. I, 672.

<sup>378)</sup> Apoll. Soph. 58, 17 (ed. Bekker): διάπτοςε διάγων τὰς ἀγγελίας. Schol. zu Od. α 38: λέγεται [διάπτοςος] ἐπ τοῦ διατοςεῖν καὶ ἀγγέλλειν τὰ τῶν θεῶν Hes. s. ν. διάπτοςος. ἄγγελος, ἀπὸ τοῦ διάγειν τὰ; ἀγγελίας ἢ οἶον διατόςως καὶ σαφῶς διαλεγόμενος. s. ν. διάπτως. διάπτως, διάπτως, ἢ ἄγγελος ἀπαγγέλλων. s. ν. διάπτοςοι ἡγεμόσι. βασιλεῦσιν. Vgl. Welcker, G. l 345 u. 346 Anm. 30 u. Preller, gr. M.² l, 301, die διάπτοςος mit Ausrichter, Besteller übersetzen, trotzdem dass διάγειν in der Bedeutung vollführen, ausrichten erst bei Platon vorkommt. Callimachus gebrauchte διάπτοςος von der Eule als Dienerin der Athene, scheint also das Wort ähnlich wie Welcker und Preller gefasst zu haben.

- 1) In dieser Bedeutung passt διάπτοφος schlecht zu dem Namen 'Αφγειφόντης, dem wir die Bedeutung "Hellmacher" oder "Aufheller" beilegen müssen.
- 2) Lässt sich διάγω überhaupt nicht, geschweige denn bei Homer, in der Bedeutung "geleiten" nachweisen. διάγω bedeutet vielmehr an der einzigen Stelle, wo es vorkommt (Od. υ 187 πορθμῆες δ' ἄρα τούς γε διήγαγον), überfahren oder übersetzen.
- 3) Ist es bei der offenbaren hohen Alterthümlichkeit des Ausdrucks von vornherein einigermassen wahrscheinlich, dass wir seinen Begriff in einer mehr sinnlichen Sphäre zu suchen haben als diejenige ist, welcher der Begriff des Geleiters angehört.

Viel grössere Wahrscheinlichkeit hat deshalb die andere Ableitung von διώκω, welche, so viel ich weiss, zuerst von Buttmann aufgestellt worden ist und mehrfache Zustimmung gefunden hat. 379) Von den verschiedenen Bedeutungen, welche jenes Verbum bei Homer hat, scheinen mir für die Erklärung von διάκτορος nur "wegtreiben, jagen" und "in Bewegung setzen"300) in Betracht kommen zu können. Auf solche Weise erhalten wir für διάκτορος Άργειφόντης die passende Deutung: "Der [die Wolken] vertreibende Aufheller des Wetters", eine Erklärung, gegen die sich weder sprachlich noch mythologisch gegründete Einwendungen erheben lassen, während alle übrigen Deutungen von dem einen oder dem andern Standpunkte aus betrachtet sich als ungenügend erwiesen haben. Derselben Vorstellung des wolkentreibenden Windes entsprechen übrigens auch die drei andern Epitheta, welche dem 'Αργειφόντης eignen: πρατύς, χουσόρραπις und εύσκοπος 381): πρατύς insofern bedeutende Kraft dazu zu gehören

<sup>379)</sup> Buttmann, Lexil. I, 218. Curtius, Grundz. 647. Leo Meyer, Bemerkungen z. ält. Gesch. d. gr. Myth. 52 u. vgl. Gr. II, 360. Mehliš, Grundidee d. H. 28 f.

<sup>380)</sup> Da διώπω nach Curtius, Gr. 4647 mit dem deutschen "jagen" verwandt ist, so lässt sich Hermes als διάπτοφος recht wohl mit unserem "wilden Jäger", als welcher Wodan erscheint, vergleichen. Vgl. Theocr. id. VII, 53 ὅταν Νότος ὑγρὰ διώπη πύματα. Id. XXV, 89: βόες ... ἐρχόμεναι φαίνονδ' ὡσεὶ νέφη ὑδατόεντα, || ἄσσα τ' ἐν οὐρανῷ εἶσιν ἐλαυνόμενα προτέρωσε || ἡὲ Νότοιο βίη ἡὲ Θρηπὸς Βορέαο. Il. Ψ 213: Βορέης καὶ Ζέφ.] νέφεα πλονέοντε πάροιθεν.

<sup>381)</sup> Vgl. oben Anm. 363. Ov. Met. VI, 690 sagt Boreas: apta mihi vis est: vi tristia nubila pello, || vi freta concutio, nodosaque robora verto, || induroque nives, et terras grandine pulso.

scheint, wenn es gilt die oft so gewaltigen Wolkenmassen rasch dahinzujagen, χρυσόρραπις weil der Treiber der Wolken sich wie ein treibender Hirte eines unwiderstehlichen Treibersteckens bedient, εὔσκοπος endlich, weil es eine Hauptaufgabe eines guten Treibers ist scharf zuzusehen, dass kein Stück der Heerde zurückbleibe, und ein verlorenes Thier wieder aufzufinden. 382)

Dieser Reihe scheint endlich auch der Hauptname Έρμείας selbst anzugehören. Dies ist bekanntlich die älteste
bei Homer gewöhnliche Form; ausserdem finden sich noch
folgende Formen: Έρμέας (Il. Ε 390), Ερμάων (Hesiod. b.
Str. I, 42), Έρμάν auf einer messenischen Inschrift, Έρμᾶς
dorisch. Auch Έρμης -ητος und der Genetivus Έρμᾶο sind
inschriftlich bezeugt. 383) Schon bei den Alten finden sich
die verschiedensten Deutungen des Namens, die jedoch ohne
Ausnahme gänzlich unhaltbar sind. Platon erblickt in Έρμῆς
ein Compositum von είρω und μήσασθαι, Diodor denkt an
Ableitung von έρμηνεύω, während Andere, wahrscheinlich
von stoischer Philosophie beeinflusst, Έρμῆς auf ἐρῶ zurückführen und im Sinne von λόγος fassen wollen. 384) Kaum
besser ist es mit den meisten neueren Etymologien bestellt.
Zoega möchte den Namen aus dem Aegyptischen erklären,

<sup>382)</sup> Vgl. Colum. de re rust. XI, 1: ubi crepusculum incesserit, neminem post se relinquat [villicus] sed omnes subsequatur more optimi pastoris, qui e grege nullam pecudem patitur in agro relinqui.

<sup>383)</sup> Vgl. ausser Pape-Benselers Wörterb. d. gr. Eigennamen noch Ahrens, de dial. II, 530, 568 u. 571 und Sauppe, Mysterieninschr. a. Andania 17. Denselben Wechsel der Endungen -είας, -έας, -ῆς sehen wir auch in folgenden Eigennamen: Αὐγείας, Λύγξας, Λύγῆς, Λίνείας, Λίντας, Μνασείας, Μνασείας, Δαμέας, Δαμᾶς, Δημῆς u. s. w. Vgl. Benseler a. a. O. I S. XVII u. Lobeck, Pathol. Serm. gr. proll. 495 f.

<sup>384)</sup> Plat. Crat. 408\*: ἐξ ἀμφοτέφων οὖν τούτων τὸν τὸ λέγειν τε καὶ τὸν λόγον μησάμενον — τὸ δὲ λέγειν δή ἐστιν εἴφειν — τοῦτον τὸν θεὸν ὡσπεφεὶ ἐπιτάττει ἡμῖν ὁ νομοθέτης ὁ ἄ ἄνθφωποι, ος τὸ εἴφειν ἐμήσατο, δικαίως ἀν καλοῖτο ὑπὸ ὑμῶν Εἰφέμης νῦν δὲ ... Ἑρμῆν καλοῦμεν. Diod. Sic. I, 16: τοὺς Ἅλληνας διδάξαι τοῦτον τὰ περὶ ἐρμηνείαν, ὑπὲρ ὡν Ἑρμῆν αὐτὸν ἀνομάσθαι. Et. M. 376, 20: παρὰ τὸ ἐρῶ τὸ λέγω, Ἐρέας καὶ Ἑρμέας καὶ Ἑρμείας. Vgl. ib. 376, 27. Suidas s. v. Ἑρμῆν. Plut. vita Hom. 126. Luc. Herc. 4. Schol. zu Il. B 104. Creuzer, Symb. II, 102.

Haupt bringt ihn mit Egon Thau, Schwenck mit Ega Erde, O. Müller mit ξομα oder ξομαξ, Döderlein mit ξομα oder εύφείν zusammen. 355) Dagegen will Kuhn in seinem bekannten Aufsatze (Haupts Zeitschr. f. d. Alt. VI, 131), unter Beistimmung von Mommsen, Christ, Benary, Leo Meyer und Schwartz 336), Equeias mit skr. Sarameyas, als Sturmgott gefasst, identificiren. Dass diese Identificirung sachlich unbegründet sei, haben wir bereits oben gesehen, weil, wie namentlich Max Müller (Vorles.<sup>2</sup> II, 495 f.) ausgeführt hat, weder Sarama noch Sarameyas irgend eine Beziehung zum Winde, sondern viel eher zur Morgendämmerung oder Morgenröthe verrathen. Welcker endlich (Götterl. I, 342) denkt an Ableitung von όρμάω, indem er Έρμείας als den Gott der Bewegung deutet. Was nun meine eigene Ansicht betrifft, so stimme ich den beiden letztgenannten Gelehrten insofern bei, als auch ich jedoch ohne an eine mehr als formelle Identificirung von Sarameyas und Equeias zu denken — den griechischen Namen von der Wurzel sar eilen (in Zusammensetzungen auch in der Bedeutung antreiben vorkommend) ableiten möchte. Auf diese Wurzel sind in der That skr. sar-anju eilig, behend (Beiwort der Maruts), sar-ana die rasche Bewegung, sar-aju Wind, gr. δομάω und αλλομαι, lat. salio zurückzuführen. 387) So wäre ohne irgend ein formales Bedenken für den Gott des Windes ein höchst passender Name, der ihn als den Raschen oder Eilenden kennzeichnet, gefunden, ohne dass man mit Welcker nöthig hätte den abstrakten Begriff der Bewegung schlechthin zu Grunde zu legen. Wir haben bereits früher dargelegt, wie die Schnelligkeit für eine der hervorragendsten Eigenschaften des Windes gilt und wie sich aus dieser Seite seines Wesens das dienstliche Verhältniss des H. zu Zeus und andern Göttern erklärt.

<sup>385)</sup> Zoega, de obelisc. 224 u. 581. Haupt, Z. f. Alterthumsw. 1842 No. 32. Schwenck, Andeut. 121. O. Müller, Hdb. d. Arch. § 379. Döderlein, Homer. Glossar 2483.

<sup>386)</sup> Mommsen, röm. G. I, 18. Christ, Lautl. 135. Benary bei Heffter, Rel. d. Gr. u. Rö.<sup>2</sup> S. 10. Leo Meyer, z. ält. Gesch. d. gr. Mythol. 51. Schwartz, Urspr. d. Myth. Vorr. S. V. Zweifelnd spricht sich Curtius, Gr.<sup>4</sup> 349 hierüber aus.

<sup>387)</sup> Curtius, Gr. 4 349. Fick, Wörterb. d. indog. Spr. 2 195.

Von anderweitigen Beziehungen des H. zum Winde aus dem Bereiche des Kultus ist Folgendes zu bemerken.

Eine jedenfalls sehr alte Sitte war es am vierten Monatstage (τειράς) den Gott zu verehren und seine Geburt zu feiern. 388) Ich erkläre diesen Gebrauch nicht sowohl aus der Vierzahl der Winde auf der ältesten Windrose, als vielmehr aus dem sehr weit verbreiteten und vielfach bezeugten Volksglauben, dass der vierte Tag des Mondmonats für Wind und Wetter während der folgenden Monatstage entscheidend sei. 389)

Wenn ferner der Hahn auf Münzen von Karystos und Bildwerken als der heilige Vogel des Hermes erscheint<sup>390</sup>), so erinnert uns das auffallend an das eigenthümliche Opfer eines weissen Hahnes, das nach Pausanias (II, 34) dem Winde dargebracht wurde, um seine schädliche Wirkung von den Weinstöcken abzuwehren. Auch ist zugleich auf die grosse Rolle aufmerksam zu machen, welche der Hahn als Wetterprophet spielte.<sup>391</sup>) Denn der Hahn kräht, sobald die Luft

<sup>388)</sup> Hy. in Merc. 18: έσπέριος βοῦς κλέψεν έκηβόλου 'Απόλλωνος, || τετράδι τῆ προτέρη, τῆ μιν τέκε πότνια Μαΐα. Ar. Plut. 1126: ΕΡΜ. οἴμοι πλακοῦντος τοῦ 'ν τετράδι πεπεμμένον. Schol. Η τετρὰς ένομίζετο τοῦ Έρμοῦ καὶ καθ' ἔκαστον μῆνα ταύτη τῆ ἡμέρα ἀπετίθεντο τῷ Έ. κ. τ. λ. Plut. qu. sympos. IX, 3, 2. Procl. ad Hesiod. έ. κ. ή. 770. Suid. III p. 76. C. Fr. Hermann, Gottesd. Alt. § 44, 5.

<sup>389)</sup> Theophr. de sign. pl. 8: μεταβάλλει .. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τῆ τετράδι. Arat. 781, 792, 805 (c. schol.), 1150. Varro b. Plin. n. h. XVIII, 348: Si quarta die Luna erit directa, magnam tempestatem in mari praesagiet. Ib. 347. Verg. Geo. I, 432: Sin ortu quarto — namque is certissimus auctor — || Pura neque obtusis per coelum cornibus ibit, || Totus et ille dies, et qui nascentur ab illo || Exactum ad mensem pluvia ventisque carebunt, || Votaque servati solvent in litore nautae || Glauco et Panopeae et Inoo Melicertae. Der vierte Tag der Woche war nach Grimm, d. Myth. 3 114 dem Wuotan geheiligt.

<sup>390)</sup> Gerhard, gr. Myth. § 271, 3. Hirt, Taf. VIII, 4, 6. Albric. deor. imag. 6. Müller-Wieseler, Denkm. d. a. K. II, 325, 3374, 337°.

<sup>391)</sup> Theophr. de sign. pl. 17: ἀλεπτουόνες φθειφιζόμενοι ὑδατικὸν σημείον (vgl. 18). Der Hahn zeigt Sturm an nach Aristot, fr. 159b. Dasselbe besagen italienische und französische Wetterregeln: Quando il gallo canta a pollajo || Aspetta l'acqua sotto il grandajo. || Quando il gallo beve || di stato, tosto piove. Quand en esté le haut coq boit || la pluie soudain vient et paroist. Brinkmann im Archiv f. d. Stud. d. neu. Spr. LVIII S. 207. Aehnliches behauptete ein alter Bauer der Meissner Gegend, als ich ihn darum befragte. Windfahnen in der Gestalt von Hähnen sind sehr verbreitet.

sich ändert, wie auch moderne Zoologen beobachtet haben. 392) Sicherlich hängt damit die altitalische Sitte prophetische Hühner zu halten und zu beobachten ursprünglich zusammen. 393) Zunächst mochte der Landmann (Hirte oder Ackerbauer), dem viel an der Erforschung des Windes und Wetters gelegen war, das Fressen und sonstige Gebahren der Hühner beobachten, um daraus einen sicheren Anhalt für die Bestimmung des Wetters zu gewinnen. Ebenso beobachtete man Raben, Habichte, Wölfe, Delphine und andere Thiere, von denen man glaubte, dass sie eine bevorstehende Aenderung des Wetters anzeigten 394), und so wurden dieselben schliesslich dem mantischen Gotte Apollon geheiligt. Ueberhaupt ist es mir bei der ungemeinen Wichtigkeit die eine Vorausbestimmung des Wetters für den ursprünglichen Menschen, sei er nun Jäger und Fischer oder Hirte und Ackerbauer, nothwendig haben muss, im höchsten Grade wahrscheinlich, dass die ältesten Orakel hauptsächlich Wetterorakel waren.

Als Hermesopfer werden schon in der Odyssee Lämmer und Böckchen genannt <sup>395</sup>), also dieselben Thiere, welche in der Regel auch den Winden und Stürmen dargebracht wurden. <sup>396</sup>) Der Grund davon möchte einerseits in ihrer Fähigkeit das Wetter vorauszuahnen <sup>397</sup>), anderseits in der eigenthümlichen Bedeutung zu erblicken sein, die man dem Untergang des Sternbildes der *¿oupou (haedi)* zuschrieb. Man glaubte nemlich, dass bei ihrem Untergang Sturm und Unwetter ausbreche, weshalb derselbe namentlich von Schiffern und Landleuten sehr gefürchtet wurde. <sup>398</sup>)

<sup>392)</sup> Lenz, Zool. d. alt. Gr. u. Rö. 334 Anm. 1046.

<sup>393)</sup> Plin. n. h. X, 21, 24.

<sup>394)</sup> Theophr. de sign. pl. 16, 17, 19, 39, 40, 46, 52, Aristot. fr. 159 b.

<sup>395)</sup> Od. Ι, 397: Έρμείας τῷ γὰρ κεχαρισμένα μηρία καῖεν | ἀρ-νῶν ἠδ' ἐρίφων.

<sup>396)</sup> Aristoph. Ran. 847: ἄρν ἄρνα μέλαιναν παϊδες ἐξενέγκατε | τυφώς γὰρ ἐκβαίνειν παρασκευάζεται. Vgl. d. Schol. z. d. St. Verg. Aen. III, 117 und die übrigen von Forbiger zu dieser Stelle und von Preller, r. Myth. 292 gesammelten Belege.

<sup>397)</sup> Arat. 1104f. Theophr. de sign. pl. 40: πρόβατα ἐὰν πρωϊ όχεύηται πρώτον χειμῶνα σημαίνουσι. ib. 41: μαχόμενα πρόβατα χειμέριον. Dieselbe Wetterregel kennen auch die deutschen Bauern, z. B. die der Meissner Gegend.

<sup>398)</sup> Theorr. VII, 53: χῶταν ἐφ' ἐσπερίοις ἐρίφοις Νότος ὑγρὰ

Schliesslich mache ich noch auf folgende auffallende Uebereinstimmung aufmerksam. Für Griechenland gilt ebenso wie für Deutschland die Wetterregel, dass der Wind, welcher den Tag über weht, sich meistens schon in der frühesten Morgenstunde, genauer mit Sonnenaufgang, erhebt. 399) Aus diesem Grunde ist nach Hesiod (Theog. 378) Eos die Mutter der Winde vom Astraeos, den man als Personifikation des gestirnten Himmels zu fassen hat. Wenn daher im Hymnus auf Hermes Vers 17 400) die erste Morgenstunde ausdrücklich als die Geburtsstunde dieses Gottes genannt wird, so dürfte der Grund davon schwerlich in etwas Anderem als eben jener wohl bezeugten Thatsache zu erblicken sein, dass der Wind sich mit der Morgenröthe zu erheben pflegt. Wer die ausserordentliche Genauigkeit der Naturbeobachtung, welche sich in den antiken Mythen offenbart, zu schätzen weiss, wird diese Erklärung eines scheinbar so unbedeutenden Zuges im Hermesmythus gewiss nicht für zu kühn halten. 401)

διώνη | χύματα, χώρίων ὅτ' ἐπ' ἀκεανῷ πόδας ἴσχει. Vgl. auch den Schol. z. d St. Arat. 158: . . 'Ερίφων, οῖτ' εἰν ἀλὶ πορφυρούση | πολλάκις ἐσκέψαντο κεδαιομένους ἀνθρώπους. Schol. ἡ γὰρ ἑῷα δύσις τῶν Έ. χειμῶνα φέρει. Verg. Geo. I, 205. Aen. IX, 668. Hor. ca. III, 1, 27. Ov. trist. I, 11, 13. Plin. n. h. XVIII, 28, 69 u. 31, 77. Stat. Theb. VIII, 407.

<sup>399)</sup> Vgl. das deutsche Sprichwort: "De Wind steit med den Swînen up un geit med den Swînen to Bedde" Wander, Deu. Sprichwörterlex. V S. 248 No. 23. Theophr. de vent. 15: ὁ η̃λιος δοκεῖ καὶ κινεῖν ἀνατέλλων καὶ καταπαύειν τὰ πνεύματα. Vgl. auch Aristot. Meteor. II, 5. Plin. n. h. II, 127. 129. Hesych. s. v. κιναύρα ψῦχος τὸ αμα ἡμέρα. Κύπριοι.

<sup>400)</sup> ή ῷ ος γεγον ὡς μέσφ ἤματι ἐγκιθάφιζεν. Dass H. am Mittag gewissermassen unthätig ist, während er am Abend die Rinder stiehlt (ἐσπέφιος βοῦς κλέψεν ν. 18) erklärt sich aus der von Theophrast mitgetheilten Naturbeobachtung: πανταχοῦ γὰρ τῆς μεσημβρίας ἀπολήγει τὰ πνεύματα διὰ τὸν ἥλιον, ἄμα δὲ τῆ δείλη πάλιν αίφεται (de vent. 31 vgl. ib. 16 u. 18).

<sup>401)</sup> Wohl aus keinem andern Grunde opferte der Priester zu Titane den vier Hauptwinden zur Nachtzeit nach Paus II, 12, 2: βωμός ἐστιν ἀνέμων, ἐφ' οῦ τοῖς ἀνέμοις ὁ ἐερεὺς μιᾶ νυκτὶ ἀνὰ πᾶν ἔτος δυ΄ει κ. τ. λ. Man opferte bei Nacht, weil der Wind erst mit Sonnenaufgang zu wehen anfängt und um Mitternacht Windstille herrscht (Theophr. de vent. 18).

## Kapitel X.

## Dem Hermes vergleichbare Götter verwandter Völker.

Wir vergleichen mit Hermes zunächst diejenigen Gottheiten der verwandten Völker, über deren Beziehung zu Wind oder Sturm kein Zweifel herrscht. Wenn bei dieser Vergleichung sich das Resultat ergeben wird, dass die anerkannten Wind- und Sturmgötter der verwandten Völker grösstentheils dieselben Funktionen wie Hermes besitzen, so kann dies als eine willkommene Probe der Richtigkeit unserer in den vorstehenden Kapiteln gegebenen Deutung des griechischen Gottes angesehen werden.

Wie schon oben bemerkt wurde, gibt es unter den sämmtlichen Göttern der verwandten Völker keinen, der dem Hermes vergleichbarer wäre als der germanische Wuotan (nord. Odhin). In der That ist die Aehnlichkeit der beiden Götter auf den ersten Blick so auffallend, dass bereits die alten Römer, nachdem sie die Götter der Germanen kennen gelernt hatten, ihren Mercurius mit Wuotan identificirten. 402)

Schon der Name Wuotan (nord. Odhin) weist klar auf ursprüngliche Windbedeutung hin. Nach den im Wesentlichen übereinstimmenden Darlegungen Grimms, Simrocks, Mannhardts, W. Müllers 403) ist Wuotan (Odhin) von einem Verbum watan, wuot (altnord. vadha, ôdh) in der Bedeutung "stürmen, cum impetu ferri" abzuleiten. Nach Zimmer 404) wäre sogar an direkte Wurzelverwandtschaft mit Skr. Vâta und Vâyu (Wind) zu denken. Dass Wuotan wirklich ein altgermanischer Wind- und Luftgott war, lehren folgende Thatsachen. Sein Bereich, in dem er waltet, ist die Luft, durch welche Wuotan und Odhin stürmend dahinfahren. 405) Wo

<sup>402)</sup> Grimm, d. Myth.<sup>3</sup> 108 f. 121. Mannhardt, D. Götter d. deu. u. nord. Völker 107 Anm.

<sup>403)</sup> Grimm, d. Myth.<sup>3</sup> 120; Simrock, Hdb. d. deu. Myth.<sup>2</sup> 184; Mannhardt, D. Götter d. deu. u. nord. Völker 107 f.; W. Müller, Gesch. u. System d. alt. deu. Religion 181.

<sup>404)</sup> Zimmer, Ztschr. f. deu. Alterthum u. deu. Literatur N. F. VII, S. 164 f.

<sup>405)</sup> Mannhardt a. a. O. S. 108 u. 113.

das Ross Wuotans grast, weht fortwährender Wind. 406) Odhin verleiht Schiffern günstigen Wind und geleitet dieselben, er vermag den Sturm zu besänftigen. 407) Nach einer nordischen Sage führt Odhin einen seiner Lieblinge, den er in seinen Mantel gehüllt hat, weit durch die Luft fort und durch ein Loch des Mantels gewahrt jener, wie das Ross Odhins über Wellen und Wolken dahineilt. 408) Wuotans Hunde, mit denen er in den Lüften jagt, sind offenbar die einzelnen Windstösse. Nach einer von Mannhardt mitgetheilten Sage wurde ein solcher Hund des Wuotan einst von einem Bauer gefangen und in einen Sack (Schlauch) gesteckt. 409) Das erinnert lebhaft an einen auch bei den Griechen vorkommenden Brauch die Winde in Schläuche oder Säcke zu bannen. 410) Oft lässt Wuotan einen Hund auf dem Feuerheerd des Hauses, durch welches er gezogen ist, zurück. Da liegt er dann heulend und winselnd ein ganzes Jahr und lebt von nichts als Asche. 411) Vorzüglich lieben Wuotans Hunde das Mehl und wer sich vor ihnen schützen will stellt einen Sack mit Mehl vor sie hin, der im Winde zerstiebend von ihnen gefressen wird. 412) Eine Reihe von Sagen, die dasselbe was hier von den Hunden des Wodan behauptet wird dem Winde zuschreiben, hat Mannhardt (a. a. O. S. 96 f.) angeführt. 413) Als Gott des Windes und Wetters führt Odhin die höchst

<sup>406)</sup> Mannhardt a. a. O. S. 110.

<sup>407)</sup> Simrock a. a. O. S. 188; Müller a. a. O. S. 187 u. 185 Anm. 5 u. 6; Grimm 116.

<sup>408)</sup> Simrock S. 198.

<sup>409)</sup> Mannhardt S. 111.

<sup>410)</sup> Vgl. Od. κ 19: Αἴολος] δῶκέ μοι ἐκδείρας ἀσκὸν βοὸς ἐννεώροιο, || ἔνθα δὲ βυκτάων ἀνέμων κατέδησε κέλευθα. Laert. Diog. v.
Empedocl. 60: ἐτησίων ποτὲ σφοδρῶς πνευσάντων ὡς τοὺς καρποὺς
λυμῆναι, κελεύσας [ὁ Ἐμπεδοκλῆς] ὄνους ἐκδαρῆναι καὶ ἀσκοὺς ποιῆσαι, πρὸς τοὺς λόφους καὶ τὰς ἀκρωρείας διέτεινε πρὸς τὸ συλλαβεῖν
τὸ πνεῦμα, ληξάντος δὲ Κωλυσανέμαν κληθῆναι.

<sup>411)</sup> Mannhardt S. 111 u. 116. Auf dem Feuerheerd liegt der Hund deshalb, weil hier beständiger Luftzug herrscht, der die Asche emporwirbelt.

<sup>412)</sup> Mannhardt S. 111 u. 116. Uebrigens erinnert diese Fresslust der Hunde des Wuotan lebhaft an die Gefrässigkeit, welche man den Harpyien zuschrieb. Vgl. Mannhardt, Ant. Wald- u. Feldkulte 95.

<sup>413)</sup> Vgl. auch Simrock a. a. O. S. 33 u. 224 f.

bezeichnenden Beinamen Vidhrir (Wetterer), Vafudhr (bebende Luft), Biflindi (der lind bebende). Gewöhnlich werden Wuotan und Odhin als jagende Schimmelreiter gedacht. Das Ross ist unzweifelhaft ein Symbol des Windes gewesen 416), was auch aus einzelnen griechischen Mythen erhellt. Das Objekt der himmlischen Jagd sind Waldweibchen (d. h. den griechischen Dryaden vergleichbare Nymphen der Bäume) und Wolkenfrauen. 418)

Im Folgenden sollen nun der Reihe nach kurz diejenigen Funktionen des Wuotan-Odhin aufgeführt werden, welche den in den vorigen Kapiteln behandelten Funktionen des Hermes entsprechen.

Wie Hermes als Sohn des Aethergottes Zeus und der Wolkengöttin (Pleiade) Maia dem Himmel entstammt, so hat auch Wuotan-Odhin in diesem seinen Sitz, von ihm aus schaut er durch eine fensterartige Oeffnung auf die Erde nieder. 419) Aus dem Beinamen Hlidskialf (Thürbank) ist wohl zu schliessen, dass Odhin wie Janus an der Pforte des Himmels, d. h. in den Wolken, welche wie Thüren den obern und den niedern Himmel trennen, seinen ständigen Sitz hat. 420) Wie dem Hermes das Kyllenegebirge geheiligt war, so wurden auch dem Wuotan-Odhin verschiedene Berge geweiht und nach ihm benannt. 421) Der Gebirgshöhle, in welcher Boreas haust und Hermes geboren ist, entspricht deutlich die Höhle, in welcher sich Wuotan mit seinem Gefolge im Winter, wenn der Himmel grösstentheils umwölkt ist, verbirgt. 422) Wahrscheinlich hat man in beiden Fällen unter der Gebirgshöhle die Wolke zu verstehen, aus welcher der Sturm hervorzubrechen scheint. 423)

<sup>414)</sup> Mannhardt 153; Grimm 135; Simrock 184 u. 189; Müller 185.

<sup>415)</sup> Mannhardt 108, 132, 156.

<sup>416)</sup> Mannhardt, Antike Wald- u. Feldkulte S. 359 unter "Wind".

<sup>417)</sup> Preller, gr. Myth. I, 371.

<sup>418)</sup> Mannhardt S. 112 u. 116; Simrock S. 223.

<sup>419)</sup> Grimm 124 f.; Müller 183.

<sup>420)</sup> Müller 189. Vgl Simrock 192. Auch Homer II. E 749 u. @ 393, 411 nennt die Wolken πύλαι οὐφανοῦ. Römische Dichter reden von einer 421) Grimm 139. [porta caeli.

<sup>422)</sup> Mannhardt 126, 135, 156.

<sup>423)</sup> Siehe oben Anm. 44 u. 47.

Zwar fehlt dem Wuotan-Odhin das griechische Symbol des raschen Schwebens durch die Lüfte, die Beflügelung er wird vielmehr, wie schon gesagt, als Reiter des Windrosses gedacht - dass aber auch ihm die bei Hermes bemerkbaren Eigenschaften der Schnelligkeit, Gewandtheit und Stärke zugeschrieben wurden, lehrt namentlich Wuotans Auffassung als wilder Jäger und die eigenthümliche Thatsache, dass Odhin ein achtfüssiges Ross reitet, welches als germanisches Symbol der Schnelligkeit angesehen werden darf. 424) Wie Simrock (S. 202) bemerkt, scheinen Wuotan-Odhin ursprünglich auch die Siebenmeilenstiefel eigen gewesen zu sein, die in verschiedenen Sagen eine so bedeutsame Rolle spielen. Sollte dies wirklich der Fall sein, so würden diese Siebenmeilenstiefel Wuotan-Odhins eine willkommene Parallele zu den Flügelschuhen des Hermes abgeben. Als Gott der Kraft zeigt sich der germanische Windgott in verschiedenen Sagen, in denen er als Beschützer der kraftvollen und muthigen Helden auftritt. Häuser, welche dem Zuge des wilden Heeres im Wege stehen, stürzen zusammen. 425) Wer den Gott nahen sieht, muss sich mit dem Antlitz glatt auf den Boden werfen, sonst wird er hoch durch die Lüfte entführt und weit von der Heimath in fremden Ländern zu Boden gesetzt. 426) Während aber Hermes als Gott der Schnelligkeit, Kraft und Gewandtheit zu einem göttlichen Vorsteher der Wettkämpfe geworden ist, hat sich Wuotan-Odhin von derselben Grundlage aus vielmehr zu einem Beschützer der Kämpfer und Helden oder mit andern Worten zu einem Gott des Kampfes und Krieges entwickelt. 427)

Wie Hermes so wird auch Wuotan als Entführer von Kühen (= Wolken) gedacht. Wuotan entführt mit seinem Heere Kühe hoch in die Wolken und bringt sie erst nach drei Tagen ausgemolken oder nie zurück. 428) Mehrfach kehrt die Sage wieder, dass die Geister des wüthenden Heeres eine Kuh schlachteten und verzehrten, die sie dann aus der abgezogenen Haut wieder erneuten. 429) Ebenso wie Kühe wer-

<sup>424)</sup> Simrock 198f. 425) Mannhardt 115. 426) Mannhardt 110. 427) Simrock 209. 428) Mannhardt 118. 429) Mannhardt 117; Simrock 224. Vgl. oben Anm. 81.

den aber auch Menschen entführt<sup>430</sup>), was an die Harpyien erinnert (s. oben S. 39 f.).

Dem Hermes als Erfinder der ältesten musikalischen Instrumente, der Flöte, Syrinx und Lyra lässt sich Wuotan-Odhin als Gott der Dichtkunst und Musik vergleichen. "Wenn das wüthende Heer sich naht, so vernimmt man zuerst einen leisen Gesang, der den Hörer durchschauert. Das Gras der Matten und das Laub der Buchenwälder wogt und neigt sich im Mondschein, so oft die Töne neu ansetzen. Bald zieht es näher und näher, eine Musik von tausend Instrumenten. Hinterher aber bricht der rasende Orkan los und stürzt krachend die Eichen des Forstes. 431) Oft zeigt es sich als eine grosse schwarze Kutsche (= Wetterwolke), in welcher Hunderte von Geistern sitzen, die einen wunderbar schönen Gesang anstimmen." 432) "Wôdan, der Anführer der wilden Genossenschaft, welche das alles tanzenmachende Sturmlied singt 433) und die Seelen aller Alter und Geschlechter in ihren Zug aufnimmt, ist in einigen Sagen zu einem Spielmann von wunderbarer Kunstfertigkeit geworden, dessen Weisen alles zum Tanze zwingen und der mit süssem Spiel Kinder in ganzen Schaaren an seine Fersen bannt und in einen Berg oder See, d. i. die Wolke 431), verlockt. So soll im Harz ein alter Dudelsackbläser von Haus zu Haus gezogen sein und mit seiner Pfeife davor gepfiffen haben. Dann starb jedesmal ein junges Mädchen und folgte ihm. Zuletzt hatte er wohl 50 Mädchenseelen hinter sich. Am berühmtesten ist seit dem 16. Jahrhundert unter den vielen lokalen Gestaltungen dieser in ganz Süd- und Norddeutschland, Frankreich und Irland verbreiteten Sage die Tradition der Stadt Hameln geworden. Einst waren die Felder des Ortes von Mäusen heimgesucht. Da erschien ein fremder Pfeifer, welcher sich erbot, die Landplage zu entfernen. Er blies so wunderbare Weisen auf seiner Pfeife, dass alle Mäuse 435) zusammenliefen und ihm bis an die Weser nachfolgten, wo sie ertranken.

<sup>430)</sup> Mannhardt 110. 431) Mannhardt 113. 432) Mannhardt 114. 433) Mannhardt 49, 50, 114. 434) Mannhardt 88, 117.

<sup>435)</sup> Unter diesen Mäusen sind nach Mannhardt a. a. O. S. 123 Anm. Seelen zu verstehen.

Als man darauf dem Fremden den bedungenen Lohn nicht auszahlte, erschien er am nächsten Morgen wieder in Jägertracht mit rothem Hut und schrecklichem Blick und blies auf einem andern Instrument so herzbewegende Töne, dass alle Kinder in Hameln aus dem Bette aufstanden und dem fremden Manne folgten, über Stock und Stein, bis sie zu einem Berge gelangten. Darin that sich plötzlich eine nie gesehene Höhle auf, welche den Zug aufnahm und sich hinter ihm schloss."436) Offenbar sind in allen diesen Sagen die Vorstellungen von Wuotan als einem göttlichen Pfeifer und als einem Seelenführer (Psychopomp) in eins zusammengeflossen. "Edler war die Gestalt des die gewaltigen Sturmlieder pfeifenden oder singenden Wôdan in der höheren Mythologie hervorgebildet. Hier führte der Götterherrscher in jener Eigenschaft den Namen ahd. Horant, bei Angelsachsen Heorrenda, im Norden Hjarrandi, wie die Edda uns kundgibt. In der deutschen Heldensage von Güdrün tritt er auf. Da beginnt er eine Weise, die nie ein Mensch vernahm und keiner lernet je, der sie nicht erlauschet auf den wilden Meereswellen:

Der Lieder sang er dreie, | die waren wundersam; Keinem ward es lange, | der solchen Ton vernahm. Die Zeit, die einer brauchte, | tausend Wegesstunden Zu reiten, wäre hier ihm | wie ein einziger Augenblick entschwunden.

Lauschend liess die Weide | im Wald das scheue Wild, Die Würmlein, die da krochen | im grünen Grasgefild, Die Fischlein, die im Wasser | schwammen auf und nieder, Die liessen ihre Wege, | ja nicht umsonst sang er seine Lieder."<sup>137</sup>)

Genau dieselben Vorstellungen lassen sich auch bei Odhin nachweisen. "Es gab in Schweden eine alte Weise vom Nachtgeist und seinem Heer. Wenn man die spielt, so fangen Tische, Bänke, Kannen und Becher, Greise und Grossmütter, Blinde und Lahme, selbst die Kinder in der Wiege zu tanzen an." <sup>438</sup>) "Von Odhin heisst es, dass er selber der Lieder-

<sup>486)</sup> Mannhardt 123 f.

<sup>437)</sup> Mannhardt 124.

<sup>438)</sup> Mannhardt 155; Simrock 246.

schmiede bester war, und mehrfach wird erzählt, wie er berühmten Skalden und Helden die Gabe der Poesie verlieh, so dass sie gleich fertig dichten wie sprechen konnten."<sup>439</sup>) Ein eddischer Mythus erzählt ausführlich, wie der Gott in Schlangengestalt zu der Gunlödh kam und aus der Höhle ihres Vaters den Meth, welcher die Gabe der Dichtkunst verleiht, heraufholte. <sup>440</sup>) "Aus diesem Grunde schrieb man auch dem Odhin selbst eine Reihe ererbter Sinnsprüche zu, die, der Volkspoesie entsprossen, ohne dass man ihre Verfasser kannte, Jahrhunderte lang von Mund zu Mund getragen wurden." <sup>441</sup>)

Dem Hermes Psychopompos entspricht deutlich der Todtengott Wuotan-Odhin, welcher an der Spitze der Seelenschaaren durch die Lüfte zieht. 412) Gewiss mit Recht meint Mannhardt, dass diese Anschauung auf der Luftartigkeit beruhe, welche man den Seelen zuschrieb. Naturgemäss glaubte man, dass die Seelen der Verstorbenen, als Lufthäuche die entathmenden Leichname verlassend, sich mit dem Winde verbänden und durch diesen in Bewegung gesetzt durch den Luftraum dahinschwebten. Als ein Geisterzug erscheint das Heer des Wuotan, man erblickt in demselben Gespenster, die den Kopf unter dem Arme tragen; man erkennt in Einzelnen unlängst gestorbene Menschen. Besonders hervorzuheben ist. dass die ungetauft gestorbenen Kinder und die Menschen, welche auf eine gewaltsame Weise um das Leben gekommen sind, in das Heer versetzt werden. 443) Im Odhinmythus erscheint die alte Vorstellung von einem allgemeinen Todtengott insofern eingeschränkt, als nach bestimmten Angaben nur die im Kampfe gefallenen Helden zu ihm kommen. Nichtsdestoweniger muss auch Odhin, wie wohl allgemein angenommen wird, ursprünglich ein Todtengott schlechthin sein. da auch die an einer Krankheit gestorbenen Fürsten zu ihm

<sup>439)</sup> Mannhardt 171; Müller 190 Anm. 5.

<sup>440)</sup> Müller 191.

<sup>441)</sup> Mannhardt 171 f.

<sup>442)</sup> Mannhardt 108 f., 113, 154; Simrock 212 f.; Müller 200 f.; Grimm<sup>3</sup> 122 u. 871 f.

<sup>443)</sup> Müller 202.

kommen und "zu Odhin fahren, bei Odhin zu Gaste sein" überhaupt so viel als sterben bedeutet. 444) Als Todtengott führte Odhin die Beinamen Draugadrottinn (Herr der Gespenster) und Helblindi. 445) In einzelnen Sagen scheint dem Stabe Odhins die Kraft Todte zu erwecken zugeschrieben zu werden. 446)

Dem Hermes als Gott der Wege, Wanderer, Schiffer, Kaufleute lässt sich Wuotan-Odhin insofern vergleichen, als er nicht nur ein unermüdlicher Wanderer sondern auch ein Gott der Frachten, ein göttlicher Geleiter der Wanderer und Reisenden und Verleiher günstigen Fahrwindes ist. 447)

Wie Hermes so wurde auch Wuotan-Odhin als Verleiher des Glückes und Reichthums gedacht. Wuotan selbst hiess "Wunsch", mit welchem Ausdrucke unsere Vorfahren den Inbegriff von Heil und Seligkeit, die Erfüllung aller Gaben bezeichneten. Noch mittelhochdeutsche Dichter des 13. Jahrhunderts stellen sich den Wunsch als ein gewaltiges schöpferisches Wesen vor. 448) Eine Menge hierher gehöriger Belege verdanken wir dem Sammelfleisse Jakob Grimms (Myth.3 126 f.), der auch darauf aufmerksam macht, dass der zauberhafte Stab, durch dessen Anschlagen Schätze erworben werden, wunsciligerta, d.i. Wünschelruthe hiess. Derjenige dient dem Odhin in rechter Weise, der viele Schätze sammelt. 419) In der Eigenschaft als Glücksgott verleiht Wuotan-Odhin auch die höchste aller Glücksgaben: den Sieg. 450) Sogar die Loose (Loosrunen) und Glücksspiele waren ihm wie dem Hermes geheiligt: er gilt als deren Erfinder. 451)

Wie Hermes wird auch Wuotan-Odhin als ein Befruchter, namentlich des Getraides verehrt. Darauf führt eine merk-

<sup>444)</sup> Müller 200; Grimm<sup>8</sup> 132.

<sup>445)</sup> Müller a. a. O.

<sup>446)</sup> Simrock 197 f.

<sup>447)</sup> Simrock 189, 227, 188; Müller 187; Grimm 116; Müller 185 Anm. 5.

<sup>448)</sup> Mannhardt 152; Simrock 188; Müller 186.

<sup>449)</sup> Müller 187 Anm. 3; Simrock 202; Grimm<sup>8</sup> 926.

<sup>450)</sup> Grimm<sup>3</sup> 125.

<sup>451)</sup> Mannhardt 176; Grimm<sup>3</sup> 136; Simrock 202 u. 233.

würdige Gewohnheit des niedersächsischen Volks bei der Kornernte. Man pflegt einen Büschel Getraide auf dem Feld stehen zu lassen dem Woden für sein Pferd. Sleipnis verdhr (Speise des achtfüssigen Rosses Odhins) ist dichterische Benennung des Heues. In Schonen und Blekingen blieb es lange Sitte, dass die Ernter auf dem Acker eine Gabe für Odens Pferde zurückliessen. Denselben Brauch hat Grimm, dem wir alle diese Mittheilungen verdanken, auch für Mecklenburg, Oldenburg und das Schaumburgische nachgewiesen. 452) Zieht das Muotesheer um Betzingen recht zeitig im Frühjahr, so wird bald alles grün und es gibt ein fruchtbares Jahr, kommt es später, so gibt es einen späten Frühling. In der Richtung, in welcher der Rodensteiner (= Wuotan) zum Schnellerts hinüberfährt, sieht es deutlich aus wie ein Weg und wo es durch die Frucht läuft, geht mitten durch das Korn ein Strich. Da steht es höher und gedeiht besser als anderswo. In Schleswig bringen die Bauern aus Mielberg jedesmal, wenn ein gewisses Stück Land mit Hafer besät wird, einen Sack mit diesem Korn auf den Hesterberg und lassen ihn da stehen. Nachts kommt dann jemand und braucht den Hafer für sein Pferd. 453) Aus vielfachen Spuren geht hervor, dass der im Frühling mit gewissen Ceremonien eingeholte Maigraf oder Maikönig einst Wuotan darstellen sollte, der, nachdem er sieben Monate als Wintersturm im beschneiten und bereiften Waldesdickicht gelebt hat, sich plötzlich in den sanften befruchtenden Frühlingswind verwandelt, mit dem Drachen des Winters den Strauss besteht und Flur und Feld segnend umreitet. 454) Auch als Förderer der Gesundheit, als Heilgott tritt Wuotan auf, wie aus dem bekannten Merseburger Zauberspruch hervorgeht, in welchem erzählt wird, dass Wuotan einst die Fussverrenkung eines Rosses heilte. Schon Mannhardt hat diesen Mythus auf die Grundbedeutung Wuotans, des segnenden Windes, der mit sanftem Wehen die Luft reinigt und Krankheiten verscheucht,

<sup>452)</sup> Grimm, d. Myth.<sup>3</sup> 140 f. Vgl. auch Mannhardt a. a. O. 129 f. u. 186; Müller a. a. O. 186 f.

<sup>453)</sup> Mannhardt 129; Simrock<sup>2</sup> 211.

<sup>454)</sup> Mannhardt 147.

zurückgeführt. 455) Andere Belege für diese Funktion Wuotan-Odhins hat Müller (S. 191 Anm. 2) gesammelt.

Dem Beinamen διάπτορος, welchen Hermes bei Homer führt, lässt sich recht wohl die sehr verbreitete Auffassung Wuotans als eines Jägers vergleichen. Die Objekte seiner Jagd sind, wie schon oben gezeigt worden ist, ursprünglich Wolken und Bäume gewesen, mit denen der Wind zu buhlen scheint (s. oben S. 50 u. 76).

Selbst in der äusseren Erscheinung ähnelt Wuotan-Odhin auffallend dem Hermes in seiner älteren Gestalt. Wie dieser den Petasos (Breithut) und die Chlamys, so trägt auch jener einen breiten Hut und einen Mantel. 456) Beides lässt sich als Symbol der Wolke fassen. Die Wölfe, Raben und Habichte sind Wuotan-Odhin wohl deshalb heilig 457), weil sie Wetterpropheten waren 458), wie der Hahn der Vogel des Hermes. Der vierte Tag der Woche gehört dem Wuotan wie die τετράς dem Hermes. 459)

Von den vedischen Göttern sind offenbar Vaju und die Maruts dem Hermes nahe verwandt, beide haben die deutlichsten Beziehungen zu Wind und Sturm. (Winder Winder Winder Winder Winder Winder die einzeln als Maruts angeschaut wurden, zu bedeuten. Wie Hermes so stammen auch die Maruts vom Himmel und aus dem weiten Luftgebiet. Rigv. V, 53, 8 heisst es:

Vom Himmel kommt, o Maruts, her, aus weiter Luft, von nahem Ort, nicht bleibet in der Ferne stehn.

An andern Stellen wird geschildert, wie die Maruts durch die Lüfte brausen und stürmen, sich im Wirbel drehend

<sup>455)</sup> Mannhardt 147.

<sup>456)</sup> Grimm<sup>8</sup> 928; Simrock<sup>2</sup> 191; Mannhardt 108.

<sup>457)</sup> Müller 204 f.; Simrock 192.

<sup>458)</sup> In Betreff des Raben und der Krähe als Wetterpropheten s. Wander, deu. Sprichwörterlex. V, 209, 12 und 211, 50. Dieselbe Bedeutung hatten Raben und Krähen auch für die Griechen: Theophr. de sign. 16, 39, 40, 52. Ebenso der Habicht (Theophr. de sign. 17) und der Wolf (ib. 46).

<sup>459)</sup> Grimm<sup>3</sup> 116.

<sup>460)</sup> Max Müller, Vorl. übers. v. Böttger II, 413.

Waldungen und Gebirge durchfahren, Wetterwolken häufen, die Wolkenberge verdrängen 461), Winde und Blitze (= Gewitter) erzeugen, so dass über ihre Bedeutung als Winde und Stürme kein Zweifel bestehen kann.

- Rigv. VII, 56, 3: Mit Licht bestreuen sie selbst einander, Die Adler kämpften — wie Winde brausend.
  - 14: Vor dringet aus der Tiefe euer Glänzen, macht herrlich eu'r Erscheinen, o ihr Stürmer.
  - V, 52, 7: Die sich auf Erden zeigen gross und in dem weiten Luftgebiet, Im Bett der Wolkenströme auch und in des grossen Himmels Sitz.
  - VI, 66, 7: Auch ohne Hirsche, ohne Rosse, Maruts, durchfährt eu'r Wagen, den kein Lenker treibet, Auch ohne Zügel, rastlos Luft durchdringend, die Welten dennoch, stracks den Weg verfolgend
    - V, 53, 3: Die auf Luftrossen täglich her zum Rausche flogen . . . .
    - V, 52, 9: Sie zogen an ihr woll'nes Kleid die schmucken in dem Sturmgewölk.
    - I, 64, 5: Die Macht gebrauchend, stürmend, tilgend jeden Feind, erzeugen Winde, Blitze sie durch ihre Kraft, Und melken schüttelnd aus dem Euter Himmelsgut; die Erde füllen ringsum laufend sie mit Milch.
      - 6: Die tropfenreichen Maruts giessen Wasser aus und, bei den Opfern gegenwärtig, fette Milch, Zum Wasserlassen treiben sie das schnelle Ross, die Donnerwolke melkend, welche nie versiegt.
        - 7: Ihr zauberreichen Büffel strahlend hell an Glanz voll eigner Kraft wie Berge ihr, in schnellem Lauf Vernichtet gleich den Elefanten Wälder ihr, wenn ihr in eure rothen Stuten Kraft gelegt.
      - 11: Wie Wegebahner drängen sie die Berge weg mit ihren gold'nen Rädern, sie an Fluthen reich, Rastlose Kämpfer, Festen brechend in der Fahrt, die Maruts stürmend, blitzend hell mit Schwerterschein.
    - 39, 3: Wenn ihr hinweg das Feste schlagt, das Wuchtige im Wirbel dreht,

<sup>461)</sup> Max Müller a. a. O.

Durchfahrt ihr Männer dann der Erde Waldungen und der Gebirge Gegenden.

- 5: Sie machen, dass der Berg erbebt, des Waldes Bäume schütteln sie; Ihr Maruts dranget wild hervor, wie Rasende, Ihr Götter mit der ganzen Schaar.
- I, 87, 2: Wenn ihr die Wetterwolke häuft am Niederhang, die, Maruts, ihr auf jedem Pfad wie Vögel fliegt, Dann träufeln Eimer die auf eurem Wagen stehn, dann giesst dem Sänger honigfarb'ne Butter zu.

Dass Vaju und die Maruts zu Indra in einem ähnlichen Verhältniss wie Hermes zu Zeus stehen, ist bereits oben (S. 16 f.) dargelegt worden. Ihre Mutter ist Priçni, d. h. die gefleckte Kuh, deren Euter sie melken, wenn sie den befruchtenden Regen strömen lassen. Sonach kann es keinem Zweifel unterliegen, dass wir unter Priçni die Regenwolke zu verstehen haben, die wie die Plejade Maia als Mutter der Winde gedacht ist. Mehrfach wird die ausserordentliche Schnelligkeit und Kraft der Maruts hervorgehoben.

Rigv. V, 54, 3:

Blitzglänzend sind die Männer, Felsen schleudern sie, windschnell die Maruts, sie die Bergerschütterer; Zu regnen, rollen rasch sie Hagelwetter her, mit Donner stürmend, ungestüm und überstark.

- V, 41, 5: Beglückt durch eure Züge, die ihr schnell seid, o Maruts, wird des Eifervollen Priester.
- V, 55, 1: Die schnellen Maruts angethan mit blankem Speer, Gold an den Brüsten haben grosse Kraft erlangt, Mit leichtgelenkten raschen Rossen eilen sie, es rollen ihre Wagen, wenn zum Schmuck sie geh'n.
  - 2: Ihr nehmet Kraft aus eigner Macht, wie sich's gebührt.
- V, 57, 4: Die Maruts windschnell, eingehüllt in Regenkleid.
- VII, 56,6: Im Lauf die schnellsten, an Glanz die hellsten, Gepaart mit Schönheit, — an Kraft gewaltig.

Besonders zeigt sich ihre Stärke im Zerspalten und Schleudern der Felsen, auch machen sie Berge erbeben und Schluchten stürzen. Unter diesen Felsen, Schluchten, Bergen hat man natürlich die Wolken zu verstehen. 462) Den

<sup>462)</sup> Max Müller, Vorl. übers. v. Böttger? II, 413.

schon oben angeführten Belegen sind noch folgende hinzuzufügen.

Rigv. V, 54, 1:

Der Marutschaar habt kunstvoll ihr dies Lied erdacht, die glänzend strahlt und die die Berge beben macht,

- 12: Zusammen stürzen Schluchten, wenn erregt ihr seid, wenn ihr, die heil'gen, weithin sendet eu'r Getön.
- V, 56, 4: Des Himmels Felsen auch und den gewalt'gen Berg erschüttern sie durch ihren Gang.

Selbst kraftbegabt verleihen sie ihren Verehrern Kraft und Sieg im Kampf und Wettkampf, was lebhaft an Hermes als Gott der Gymnastik und Agonistik erinnert. S. Kap. II.

. Rigv. VII, 56, 23:

Durch Maruts ist der Held in Schlachten siegreich, durch sie erlangt das Ross den Preis des Wettlaufs.

- VII,58,4: Durch euch empfängt der Sänger hundert Güter, durch euch das Ross im Wettlauf tausend Preise, durch euch besiegt der Herrscher auch die Feinde, das sei, Erschüttrer, eure beste Gabe.
- V, 58, 4: Von euch geht aus der armgewandte Ringer, von euch der Held auf starkem Ross, o Maruts.
- I, 64, 13: Der Mann fürwahr geht allen Menschen vor an Kraft, den ihr, o Maruts, vorwärts bringt durch eure Huld, Durch Benner trägt er Preis davon, durch Helden Gut, empfängt und bringt zur Blüthe vielbegehrte Kraft.

Dem Hermes als Räuber der Götterrinder entsprechen die Maruts als Plünderer des Wolkenmeeres. S. Kap. III. Rigv. V, 54, 6:.

In Schaaren glänzt ihr, Maruts, wenn das Wolkenmeer ihr, wie den Baum die Raupe, plündert.

Wie Hermes werden auch die Maruts und Vaju als Treiber der Götterrinder (= Wolken) gedacht, aus deren Eutern der erquickende Regen niederträufelt. Vgl. oben S. 41 f.

Rigv. II, 34, 1:

Die Maruts, Regen liebend, ungestüm an Kraft, wie grimm'ge Löwen, vorwärtsschiessend graden Laufs, Wie Flammen leuchtend, Strahlen schiessend mit Gewalt den Wirbel blasend liessen sie die Küh' heraus.

6: Wie einer Stute schwellt der Milchkuh Euter ihr, und macht das Lied dem Sänger reich mit Gut geschmückt. Rigv. I, 2, 3: O Vaju, Deine Milchkuh naht weit ausgedehnt zum Somatrank Und schenkt dem Frommen reichlich Gut.

An mehreren Stellen werden die Maruts und Vaju als Sänger und Musiker gepriesen. Vgl. Kap. IV.

Rigv. V, 41, 6:

Den Vaju stellt euch an als Wagenschirrer, den Gott als Sänger, der mit Liedern preise.

V, 52, 1: Auf, Çjavaaçva, stimme kühn in den Gesang der Maruts ein.

I, 52, 15: Es sangen da bei diesem Kampf die Maruts.

 85, 10: Des Sturmes Pfeife blasend hat im Somarausch die reiche Schaar der Maruts Herrliches vollbracht.

I, 166, 7: Sie lassen Sang erschallen zu des Soma Trank.

I, 168, 8: Von ihren Schienen hallt der Luftstrom wieder, wenn sie der Wetterwolken Sang erheben.

Eine Art Psychopompie lässt sich wenigstens für den Wind nachweisen. In einem zur Leichenfeier gesungenen Liede heisst es:

Rigv. X, 16, 3: Zur Sonne geh' Dein Aug', Dein Hauch zum Winde.

Eine Beziehung des Vaju zum Traume liegt vielleicht in folgendem Verse vor:

Rigv. I, 134, 5: Nach deiner Art beschirmst vor jedem Wesen du, beschirmest vor der Geisterwelt.

Schrzahlreich sind die Verse, welche Vaju und die Maruts als Reichthum spendende und Fruchtbarkeit verleihende Gottheiten preisen. Indem sie die Wolken heranführen und regnen lassen befruchten sie die Vegetation und erzeugen dadurch Nahrung für Thiere und Menschen. Vgl. oben Kap. VI. Rigv. VII, 72, 3:

Mit welchen Vielgespannen du, o Vaju, zum Frommen kommst in's Haus, um ihm zu helfen, Mit denen führ uns nahrungsreiches Gut zu, uns einen Sohn und Ross und Rinderfülle.

VII, 90, 3: Gott Vaju fahren eigne Vielgespanne und seinen Silberschatz in unsre Nähe.

VIII, 26, 22: Des Tvaschtar Eidam flehn wir an, der über vieles Gut verfügt, Um Schatz den Vaju, trankversehne Männer wir. Rigv. VIII, 26, 25:

So schaffe du, o Vaju, her, erfreut im Herzen, bester du, O Gott, uns Speise, Trank, Verstand.

- VIII, 46, 25: Komm her zu langer Dauer uns, dem Kämpfer, Vaju, recht zur Kraft, Wir dienten dir, damit du viel uns schenken sollst, recht Grosses du uns schenken sollst.
- IV, 48, 3: Die dunkeln, allgestaltigen Schatzkammern [= Wolken] beide folgen nach; Auf lichtem Wagen komme her, o Vaju, zu des Saftes Trank.
- V, 53, 13: Den Schatz gewährt uns, [o Maruts,] den, um welchen wir euch flehn,
  durch den für Kind und Enkel ihr
  Getreidesamen bringet, unvergänglichen,
  das Glück, das alles Leben schafft.
  - I, 64, 5: Und melken schüttelnd aus dem Euter Himmelsgut die Erde füllen ringsum laufend sie mit Milch.
  - V, 57, 7: Verleiht, o Maruts, glänzendes Geschenk uns an Rindern, Rossen, Wagen, tapfern Helden; O Rudrasöhne, schafft uns hohen Reichthum.
- VII, 56, 15: Wenn wirklich ihr des Lobs gedenkt, o Maruts, bei dem Gebet des opferreichen Sängers: So gebet bald ihm männerreiche Habe die nie ein Andrer neidisch ihm verkürze.
  - V, 58, 8: Wohlan ihr Männer, Maruts, seid uns gnädig, o schätzereiche Götter, die ihr Recht kennt.
  - VII, 58, 4: Durch euch empfängt der Sänger hundert Güter.
  - VII, 59, 2: Der mehrt sein Gut, erlanget reiche Labungen, wer euch in Liebe huldiget.
    - V, 58, 7: Bei ihrem Gange streckte sich die Erde, sie legten Kraft hinein, wie Frucht der Gatte.

In Verbindung mit diesen Anschauungen steht der Gedanke, dass Vaju und die Maruts ebenso wie Hermes Kindersegen, Gesundheit und langes Leben verleihen (vgl. oben S. 71 f.). Rigv. VII, 90, 2:

Wer dir, dem Herrscher, ersten Trunk bereitet, den reinen Soma dir, der Reines trinket, Den machst berühmt du, Vaju, unter Menschen, und Sohn auf Sohn wird kräftig ihm geboren (vgl. VII, 92, 3).

VII, 56, 20: O treibt hinweg die Finsterniss, ihr Stiere, und gebet viele Kinder uns und Enkel. Rigv. VII, 57, 6: Verleihet unsern Kindern langes Leben, erweckt des Reichthums gabenreiche Fülle.

Wie Hermes Argeiphontes und der Argestes erhellen Vaju und die Maruts die Welt, indem sie die finstern Wolken vertreiben.

Rigv. I, 134, 3:

Erhell [o Vaju] die Welten und die Morgen mache licht, zur Herrlichkeit erleuchte sie.

VII, 56, 20: O treibt hin weg die Finsterniss, ihr Stiere [= Maruts]!

Unter den altitalischen Göttern findet sich, wie schon oben (S. 3) bemerkt, keiner der dem Hermes als völlig kongruent, keiner der mit Sicherheit als ein einheitlich gedachter Windgott zu bezeichnen wäre. Wenn ich dennoch im Folgenden Janus mit Hermes zu vergleichen und als Windgott aufzufassen wage 463), so thue ich das natürlich nur mit einer gewissen Reserve und aus keinem andern Grunde als weil derselbe in der That in mehreren Punkten mit Hermes übereinzustimmen und trotz der Lückenhaftigkeit der Ueberlieferung noch ziemlich deutliche Beziehungen zum Winde zu haben scheint.

Was zunächst den Namen Ianus anbetrifft, so könnte sich schon darin die Spur eines alten Windgottes erhalten haben. Wie jetzt nach dem Vorgange des Nigidius Figulus  $^{464}$ ) und Buttmanns (Mythologus II, 72) wohl ziemlich allgemein angenommen wird, setzt der Name Ianus ein älteres Dianus voraus und ist ebenso wie Iuppiter, Iuno ( $=\Delta\iota\omega\nu\eta$ )  $^{465}$ ), Diana u. s. w. von der sehr verbreiteten Wurzel di(v) glänzen abzuleiten. Es fragt sich nur, welche specielle Bedeutung

<sup>463)</sup> Nicht verschweigen will ich, dass auch zwischen Faunus und Hermes eine gewisse Aehnlichkeit besteht. Beide sind Hirtengötter und Befruchter, beide musikalisch, Traumbringer und Liebhaber der Nymphen. Ferner empfangen beide Opfer von Böcken und Schafen. Endlich war dem Faunus ein wilder Oelbaum heilig, an welchem die Schiffer nach glücklicher Heimkehr Weihgeschenke aufhingen (Preller, r. M. 342). Deutliche Beziehungen des Faunus zum Winde hat Mannhardt (ant. Wald- und Feldkulte 113 ff.) nachgewiesen. Der Name Faunus erinnert an Favonius. Eine ausführliche Besprechung dieser Gottheit behalte ich mir vor.

<sup>464)</sup> Bei Macrob. I, 9, 8.

<sup>465)</sup> Roscher, Studien z. vgl. Mythol. d. Griechen u. Römer II, 24.

die Wurzel di(v) in diesem Falle angenommen hat. Ich bin geneigt, hier die Bedeutung "Himmel" anzunehmen, die sich sicher in der Redensart sub dio (divo) sowie in  $\varepsilon \hat{v}$ - $\delta \ell$ - $\alpha$  heiterer Himmel, skr. djâus Himmel, Himmelsgott, Iuppiter,  $Z\varepsilon \hat{v}_S^-(\varDelta \iota \delta \varsigma)$  u. s. w. nachweisen lässt, so dass Dianus, Ianus den Himmlischen bezeichnen würde, was augenscheinlich nach unsern oben (S. 19, 106, 113) gegebenen Ausführungen ein nicht unpassender Ausdruck für den aus dem Himmel stammenden Wind wäre.  $^{466}$ ) Die Endung -anus würde alsdann, wie auch sonst, die Zugehörigkeit (zum Himmel) bezeichnen (Leo Meyer, vgl. Grammatik II, 567).

Ist unsere Auffassung richtig, so gewinnen wir damit auch eine passende Erklärung der merkwürdigen und bisher noch nicht recht verstandenen Funktion des Janus als Patulcius und Clusius (Clusivius), d. i. als eines himmlischen Oeffners und Schliessers oder Thürhüters. Nach meiner Ueberzeugung nemlich lässt sich dieses Amt des Janus nicht besser verstehen als wenn man das Oeffnen und Schliessen auf den Himmel bezieht, dessen Pforten die den Aether von der Luft sondernden Wolken bilden. Bekanntlich ist die Vorstellung des Himmels als eines Hauses oder einer Burg bei Griechen und Römern gleich verbreitet gewesen. So redet Homer oft von einem Hause des Zeus auf dem obersten Gipfel des Olympos und lateinische Dichter von einer Himmelsburg (arx caeli). 467) Für die Pforten oder Thore des

<sup>466)</sup> Nach Corssen, Ausspr. etc. I, 213 haben die Ausdrücke ianus, ianua, ianitor ihre Benennung erst von Ianus erhalten, welche Deutung von Curtius, Grdz. 602 gewiss mit Recht bekämpft wird. Curtius will dagegen Ianus, ianua, ianitor von Wurzel i oder ia gehen (vgl. skr. jā-na-s Bahn) ableiten. Dann würde in Ia-nus dasselbe Suffix wie in sa-nus, do-num, fa-num vorliegen. Auch die Curtius'sche Hypothese liesse sich mit meiner Ansicht von der Bedeutung des Ianus als Wind- und Luftgott recht wohl vereinigen, wenn man annehmen wollte, dass Ianus ebenso wie Έρμείας (von Wurzel sar gehen, bewegen) den Wind als den Beweger bezeichnet. Bekanntlich wurde Janus als ein göttlicher Wanderer gedacht (Preller, r. M. 157).

<sup>467)</sup> II. Λ 221: ἡ δ' Οὐλυμπόνδε βεβήπει || δώματ' ἐς αἰγιόχοιο Διός. Vgl. Λ 533, 570, 600, Ε 398, 907 etc. Pind. Nem. X, 88: οὐρανοῦ ἐν δόμοισιν. Völcker, homer. Geogr. 11. Verg. Aen. I, 250: arx caeli. Ov. trist. V, 3, 19: arces aetheriae. Ov. am. III, 10, 21: arx siderea mundi. Met. I, 163: summa arx. Lucan. I, 46: regia caeli.

Himmelsgebäudes aber galten die Wolken, deren Oeffnen und Schliessen bei Homer die Horen zu besorgen haben. 468) So kommt es, dass bei den Römern so oft von einem caelum apertum oder patens und clausum die Rede ist. War nemlich der Himmel heiter, unbewölkt, so sprach man von einem caelum apertum, im entgegengesetzten Falle von einem caelum clausum. 469) Was kann nun einfacher sein als die Vorstellung, dass der Wind, welcher den Himmel bald mit Wolken bedeckt bald davon befreit, der Oeffner und Schliesser des himmlischen Hauses sei? So konnte Janus als Windgott sehr leicht zu einem ianitor caelestis aulae, wie Ovid fast. I, 139 ihn nennt, werden 470), dessen Symbole der Schlüssel und die Ruthe (virga) sind 471), wie sie auch die menschlichen Thürhüter führten. 472)

Dem Götterdiener und Opferherold Hermes, welcher, wie wir gesehen haben, ebensowohl als ein Vermittler des Verkehrs der Götter untereinander wie zwischen Göttern und Menschen aufgefasst wurde, dürfte sich Janus als Gott der Opfer, namentlich der Rauch- und Brandopfer vergleichen lassen. Denn vom Winde vornehmlich hängt es ab, ob der

<sup>468)</sup> II. Ε 749: αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ, ας ἔχον ωραι, | τῆς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὖλυμπός τε, | ἡμὲν ἀνακλιται πυκινὸν νέφος ἡδ' ἐπιθεϊναι. Vgl. Θ 393 u. 411. Verg. Georg. III, 261: porta sonat caeli. Ebenso Ennius bei Seneca epist. 108, 34: mi soli caeli maxima porta patet. Vgl. auch II. Λ 591: ρίψε, ποδὸς τεταγών, ἀπὸ βηλοῦ θεσπεσίοιο.

<sup>469)</sup> Lucr. VI, 817: aperta promtaque caeli. Cic. de divin. I, 1: patens caelum ex omni parte atque apertum intueri. Verg. Aen. I, 587: scindit se nubes et in aethera purgat apertum. ib. I, 155: caeloque invectus aperto. ib. VIII, 523: ni signum caelo Cytherea dedisset aperto. Geo. I, 393: aperta serena. Val. Flaccus Arg. I, 655: emicuit reserata dies caelumque resolvit ∥ arcus et in summos redierunt nubila montes. Liv. XXII, 6: diem aperit dispulsa nebula. Ov. Met. VI, 693: fratres coelo sum nactus aperto. Sen. Hipp. 499: aperto aethere. Eur. Ion 1445: λαμπρᾶς αἰθέφος ἀμπιυχαί. Der Ausdruck ἀναπτύσσω wird oft von Thüren gebraucht.

<sup>470)</sup> Vgl. Ov. fast. I, 173: Ut possis aditum per me, qui limina servo, | ad quoscunque voles, inquit, habere deos.

<sup>471)</sup> Ov. fast. I, 99: ille tenens baculum dextra clavemque sinistra. Jo. Lyd. de mens. I, 4. Macrob. I. 9, 7: cum clavi et virga figuratur, quasi omnium et portarum custos et rector viarum.

<sup>472)</sup> Petron. 134. Sen. de const. sap. 14.

Opferdampf gen Himmel steigt oder seitab über die Erde dahingetrieben und verweht wird. Ich berufe mich in dieser Beziehung nur auf zwei Stellen Homers, welche die gedachte Anschauung genügend bestätigen. Il. A 317 heisst es von einem wohlgefälligen Opfer ανίση δ' οὐρανὸν ΐαεν έλισσομένη περί καπνώ. Θ 549 werden die Winde ausdrücklich als Träger des Opferdampfes genannt: ανίσην δ' έκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν είσω. Weil also vom Winde das Gelingen der Opfer abhängt, so wurde Janus bei allen Opfern zuerst bedacht und in allen Gebetsformeln zuerst und noch vor Juppiter genannt, man glaubte eben nur durch Janus, den Himmelspförtner Zugang zu den Himmlischen zu haben. 473) Vielleicht trug zu dieser Auffassung des Janus auch die von Jedem leicht zu machende Beobachtung mit bei, dass der Schall sich stets in der Richtung der herrschenden Luftströmung fortpflanzt, so dass in der That ein heftiger Wind das (lautgesprochene) Gebet für die im Himmel wohnenden Götter unhörbar zu machen vermag<sup>474</sup>), weshalb man sich veranlasst sah, bei jedem Gebete sich zunächst der Vermittelung des Janus zu versichern. Im Zusammenhang damit steht es, wenn Janus als Erfinder des Opferfeuers und alles Götterdienstes gilt. 475) Dieselbe Idee haben wir oben (S. 24) auch für Hermes nachgewiesen. Möglicherweise ist sie ebenfalls unmittelbar der einfachsten Naturbeobachtung entsprungen, indem der Wind bei der Feuererzeugung

<sup>473)</sup> Preller, r. Myth. 148, 1. 150, 3. Cic. de nat. deor. II, 27: principem in sacrificando Ianum esse voluerunt. Ovid fast. I, 171: Mox ego: Cur, quamvis aliorum numina placem, | Iane, tibi primo thura merumque fero? | Ut possis aditum per me, qui limina servo, | Ad quoscunque voles, inquit, habere deos. Arnob. III, 29: Ianum] in cunctis anteponitis precibus et viam vobis pandere deorum ad audientiam creditis. Macrob. I, 9, 9: per eum patet ad illum cui immolatur accessus.

<sup>474)</sup> Vgl. die oben Anm. 473 angeführten Worte des Arnobius III, 29: Ianum] viam vobis pandere deorum ad audientiam creditis. Nigidius bei Macrob. I, 9, 9: Ianus] quasi preces supplicum per portas suas ad deos ipse transmittit. Vgl. oben S. 25 precum minister als Beiname des Hermes.

<sup>475)</sup> Macrob. I, 9, 3: Xenon . . . tradit Ianum in Italia primum dis templa fecisse et ritus instituisse sacrorum. ideo eum in sacrificiis praefationem meruisse perpetuam.

eine wichtige Rolle spielt. Il. # 192 ff. ruft Achilles die Winde herbei, um den Scheiterhaufen des Patroklos, welcher nicht brennen will, anzufachen:

216 ἐν δὲ πυρῆ πεσέτην, μέγα δ' ἰαχε θεσπιδαὲς πῦρ·
παννύχιοι δ' ἄρα τοί γε πυρῆς ἄμυδις φλόγ' ἔβαλλον,
φυσῶντες λιγέως.

Wohl aus keinem andern Grunde als weil ein Luftzug oder Wind, wie er auch durch den Blasebalg  $(\varphi \tilde{v} \sigma \alpha)^{476}$ ) erzeugt wird, zum Anfachen des durch Reiben und Bohren zweier Hölzer gewonnenen Feuerfunkens  $^{477}$ ) unbedingt nothwendig ist, musste Hermes der Windgott auch zum Erfinder des Feuers und alles Opferkultus werden. Desshalb heisst es von ihm im Hymnus V. 108:

σύν δ' έφόρει ξύλα πολλά, πυρός δ' έπεμαίετο τέχνην. δάφνης άγλαὸν ὄζον έλων έπέλεψε σιδήρω,

ἄρμενον ἐν παλάμη· ἄμπνυτο <sup>478</sup>) δὲ θερμὸς ἀὐτμή κ.τ.λ. Ganz besonders galt der Nordwind, weniger der Südwind, der Feuererzeugung für förderlich: Theophr. h. pl. V, 9: πάντα δὲ τὰ πυρεῖα βορείοις μὲν θᾶττον καὶ μᾶλλον ἐξάπτεται νοτίοις δὲ ἦττον (vgl. Theophr. de igne 64).

<sup>476)</sup> Blasebälge erscheinen bekanntlich schon in der Ilias.

<sup>477)</sup> Vgl über die älteste Art der Feuererzeugung Kuhn, Herabkunft d. Feuers u. Göttertranks S. 36 ff.

<sup>478)</sup> Man beachte wohl, dass von dem lodernden Feuer hier die Ausdrücke ἀὐτμή und ἀναπνεῖν gebraucht werden. Vgl. Theophr. hist. pl. V, 9 ed. Wimmer: κιττὸς τὸ πῦς] τάχιστα καὶ πλεῖστον ἀναπνεῖ. hy. in Merc. 114: λάμπετο δὲ φλὸξ ∦ τηλόσε φῦσαν [εῖσα πνοὸς μέγα δαιομένοιο. Od. π 290: πνοὸς ἔκετ' ἀὐτμή. ι 389: πάντα δὲ ο βλέφας' ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὖσεν ἀὐτμή ∦ γλήνης καιομένης. Pind. Ol. VIII, 47: λάβρον ἀμπνεῦσαι καπνόν. Αρ. Rh. III, 231: ἐκ δὲ πνοὸς δεινὸν σέλας ἀμπνείεσκον. II. Φ 355: πνοιῆ τειρόμενοι πολυμήτιος Ἡφαίστοιο. Eur. Tro. 815: πνοὸς φοίνικι πνοᾶ. Sollte nicht in diesen Ausdrücken ebenfalls eine deutliche Beziehung des Feuers zum Winde ausgesprochen sein?

Ein sehr gewichtiges Moment für die Deutung des Janus als Windgott scheint mir ferner die Thatsache zu sein, dass Janus wie Hermes als portarum custos et rector viarum 479) und als Portunus 480) oder mit andern Worten als ein Gott des Verkehrs zu Wasser und zu Lande verehrt wurde. Auf diese seine Funktion dürfte auch das Gepräge der altrömischen asses hinweisen, insofern dieselben auf der einen Seite mit dem Januskopf auf der andern mit dem Bilde eines Schiffes 481), des wichtigsten Vehikels alles Handelsverkehrs verziert waren. So erblicke ich mit Preller in Janus den echtitalischen Gott des Handels, der später jedoch diese Funktion an den griechischen Mercurius abtreten musste. 482) Der Stab (baculum), den Janus nach Ovid 483) führte, soll ihn nach Preller (r. M. 157) als rüstigen Wanderer kennzeichnen. Wie dem auch sein möge, jedenfalls gewinnen wir damit eine willkommene Parallele zu dem ebenfalls mit einem Stabe ausgerüsteten Götterboten und Wegegott Hermes.

Wenn Horaz<sup>484</sup>) den Gott Janus an jedem neuen Morgen als *Matutinus pater* anrufen lässt, so erblicke ich in dieser Kultsitte dieselbe Vorstellung, welche ich (oben S. 103) bereits in den Mythen von Eos als Mutter der Winde und von der Geburt des Hermes am frühen Morgen nachgewiesen habe. Man pflegte wohl den Gott des Windes bei Sonnenaufgang um gutes Wetter für den beginnenden Tag anzuflehen.

Die monatliche Janusfeier an den Neumonden oder Kalenden, die zugleich der Mondgöttin Juno geheiligt waren 485), lässt sich wohl den dem Hermes und der Hekate gemeinschaftlich an jedem Neumondtage dargebrachten Opfern ver-

<sup>479)</sup> Worte des Macrob. I, 9, 7.

<sup>480)</sup> Preller, r. M. 158.

<sup>481)</sup> Preller, r. M. 158.

<sup>482)</sup> Preller a. a. O.

<sup>483)</sup> Ovid fa. I, 99: Ille tenens baculum dextra clavemque sinistra.

<sup>484)</sup> Hor. Sat. II, 6, 20: Matutine pater seu Iane libentius audis, | unde homines operum primos vitaeque labores || instituunt. Vgl. Martial IV, 8: matutinum Iovem, d. i. den Juppiter, der des Morgens begrüsst wird.

<sup>485)</sup> Roscher, Juno und Hera S. 22. Daher hiess Ianus Iunonius: Preller 151, 159.

gleichen. <sup>486</sup>) Als Grund des Brauches glaube ich auch bei Janus die Bedeutung annehmen zu dürfen, welche nach antikem Volksglauben der Neumond für die Vorausbestimmung des Windes und Wetters der folgenden Monatstage haben sollte.

Auch als ein befruchtender Gott tritt Janus auf, wie sich aus seinen Beinamen duonus cerus (= creator bonus) und Consivius ergibt. 487) Aus dieser Vorstellung ist, wie Preller, r. M. 153 entwickelt hat, schliesslich dieselbe Idee eines kosmischen Demiurgen und Stammvaters altberühmter Geschlechter entstanden, welche wir oben (S. 55) bei den attischen Tritopatoren nachgewiesen haben.

Die merkwürdige und sonst auf italischem Boden unbekannte Darstellung des Janus als eines zwei- oder vier-köpfigen Gottes erinnert unverkennbar an die griechischen. Doppelhermen 488) sowie an den Hermes τριπέφαλος und τετραπέφαλος. 489) Eine Bildsäule mit vier Gesichtern wurde aus der eroberten Stadt Falerii nach Rom gebracht 490) und diente wohl zum Vorbild für diese Art von Statuen, dergleichen eine noch zur Zeit des Jo. Lydus (de mens. IV, 1) auf dem Forum Nervae stand.

Als Opferthiere des Janus werden uns Schafböcke genannt 491), die, wie wir oben 492) gesehen haben, auch den Winden und Hermes dargebracht wurden.

Die auffallende Sitte endlich in Friedenszeiten den Janustempel geschlossen und im Kriege offen zu halten bringe ich mit der Vorstellung vom Janus als Oeffner und Schliesser der Himmelsthüren (Wolken) in unmittelbaren Zusammenhang. Es lässt sich wohl annehmen, dass ursprünglich die Sitte bestand den Janustempel zu öffnen oder zu schliessen je nachdem der Himmel geöffnet oder geschlossen, d. i. von

<sup>486)</sup> S. oben S. 78. Anm. 286.

<sup>487)</sup> Preller, r. M.1 70 Anm. 1. 152. 575.

<sup>488)</sup> Vgl. Preller a. a. O. 164.

<sup>489)</sup> S. oben S. 90 Anm. 343.

<sup>490)</sup> Serv. ad Verg. Aen. VI, 607. Macrob. Sat. I, 9.

<sup>491)</sup> Preller, r. M. 154 u 159, 2.

<sup>492)</sup> S. oben S. 102.

Wolken bedeckt oder befreit war. (493) Vielleicht glaubte man auch durch Oeffnen oder Schliessen des Janustempels einen Einfluss auf das Wetter ausüben zu können. So mochte sich allmählich der Brauch entwickeln, sobald das römische Heer marschirte oder im Felde stand und folglich gutes Wetter brauchte, den Tempel zu öffnen, nach der Rückkehr der Krieger aber, wenn die Hülfe des Gottes der Wege und der Winde nicht mehr so nothwendig war, die Tempelthüren zu schliessen. Leider bin ich nicht dazu im Stande diese Hypothese durch den Hinweis auf bestimmte Ueberlieferungen zu stützen.

Von den keltischen Gottheiten scheint Teutates ein Windgott und mit Hermes verwandt gewesen zu sein. Wenigstens wissen wir von ihm erstens, dass er schon von den Römern ihrem Mercurius gleichgesetzt wurde und zweitens, dass man ihn als den Erfinder aller möglichen Künste, als den Geleiter auf allen Wegen und Reisen und endlich als den Beschützer alles Geld- und Handelsverkehrs verehrte. 494).

<sup>493)</sup> Zahlreiche Beispiele ähnlicher aus Nachahmung gewisser Naturerscheinungen entstandener Gebräuche findet man in Mannhardt's Ant. Wald- u. Feldkulten. Es genügt hier an verschiedene Arten des sogenannten Regenzaubers und an den Erntemai zu erinnern. (Vgl. Mannhardt a. a. O. S. 353 unter Erntemai und S. 357 unter Regenzauber).

<sup>494)</sup> Caes. de b. Gall. VI, 17: Deum maxime Mercurium colunt. Huius sunt plurima simulacra (vielleicht sind seine zahlreichen Bilder auf allen Strassen und Heerstrassen gemeint), hunc omnium inventorem artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque habere vim maximam arbitrantur.

#### Alphabetisches Register.

(Die blosse Zahl bedeutet die Seite. A. = Anmerkung).

adspirare = begünstigen 82. ἄελλα s. Wind. Aeolos 18. άὴο πυροφόρος (fruchtbarer Wind) διάκτορος 97 f. 73. Aethalides 27.  $\alpha l \partial \dot{\eta} \varrho = \dot{\alpha} \dot{\eta} \varrho \ 60 \, f.$ Akakesion 80 A. 298. ἄναιφος = ὅνειφος 62. ἄναφ = ὄναφ 62. ανδοειφόντης 95. ανεμος s. Wind. άνεμοτρεφής 6; 71 Α. 265. anima 5; 54. avrinveir metaphorisch vom Glücke Epicharms Ansicht von der Seele Apenotes s. Wind.

Apollon erfindet die Lyra und Flöte Ερμαϊ 25; 89; 91.

53 A. 208 53 A. 208 Aquilo s. Wind. άργειφόντης = Hellmacher 92 f. - Argostödter 93 f. Beiname des Apollon und Telephos 95. 'Αργέστης u. άργεστής 6; 96. Aristaios getragen von Hermes 23. Arkas = - - 23.

Böcke als Windopfer 102 A. 396. Boreaden 5; 32. Boreas mit Nimbus 19. wohnt in einer Höhle 20. - raubt Oreithyia 40. übrigens s. Wind,

αυρα s. Wind.

Athene erfindet die Flöte 53 A. 208.

Cacus 11. caelum apertum 121 A. 469. Caurus (Corus) s. Wind. Circius s. Wind.

Delphine Wetterpropheten 102. Δελφίς μέλισσα = Pythia 84 A. 316. δημιοεργοί 22. Dionysos getragen von Hermes 23. Dioskuren - - 23.Dryaden buhlen mit Hermes 76. δυσερμία 85.

Empedokles Windbeschwörer 73.

-είας -έας -ῆς 99 Α. 383.

έπνεφίας 20.

έμπορία, ἔμποροι 86. Eos Mutter der Winde 103. 59 f. Έρμαια Fest des H. 27; 38. έρμαϊα 85; 89; 91; Α. 244. έρμαϊοι λόφοι 89. Έρμαιον 85. Έρμαιος Monat 68 f. έρμακες 89; 100. έρμηνεύω = sermonari 29. Έρμῆς, -είας -έας -άν -ᾶς etc. 99. Έρμῆς = Schlaftrunk 70. Έρμης ποινος 85. Έρυθεια 44. Etesien s. Wind. Eudoros Sohn des Hermes 79. εὐερμία 85. εύφημα 85. Euripides Ansicht von der Seele 60. Euros s. Wind.  $E\mathring{v}\varrho v\mu o\varsigma = E\mathring{v}\varrho \mathring{v}\mu \alpha z o\varsigma$  95. A. 367. ກຸ່ນຂໍ້ແດ້ ຂເຊ 20.

Faunus musikalisch 51; 73; - Hermes (?) 119 A. 463. Favonius genitabilis s. Wind, flatus = Glück.

Flöte des Windes 51; von Hermes erfunden 53. fortuna adversa u. secunda 82. Fortuna zu Praeneste 84.

Ganymedes vom Winde emporgetragen 25 A. 87. Geryoneus' rothe Rinder 44; 11. Glück = Wind 6; 81 f. Glücksruthe 6; 83.

Habicht Wetterprophet 102 A. 39%;
113.

Hahn Wetterprophet 6; 73; 101,

Vogel des Hermes 101.

Windopfer 73.

Harpalyke u. Harpalykos 40 f.

Harpyien gefügelt 32 A. 126,

räuberisch u. gefrässig 39.

entführen Seelen 58.

Hekate verleiht Heerdenreichthum

77. Beinamen ἐνοδία 89: προσθυρία, πρόπολις, προπυλαία 91

A. 347. τρίμοφορς, τριοδίτις, τριπρόσωπος 90.

Herakles 11; 24; 37; 44.

Hermen 89; 91.

Hermes: Etymologie des Namens 99 f.

Griechische Epitheta des H:
ἀνήπορ 88.

άγητως 88. άγοραίος 87. άγοραίος 87. άγορτής 78. άγωνιος 36. αίμνλομήτης 48. άκαπητα 80. άργειφόντης 6; 93 f. άρχεδάμας 69. άρχος φηλητέων 48. αύξίδημος 79. βοϊκλεφ 48. διάκτορος 6; 97 f. Διὸς άγγελος 21; 33.

- ἄλκιμος υίός 36 Α. 141.

- τρόχις 21; 33. δόλιος 48. δόλιος 48. δολοφοαδής 48. δώτως έάων 6; 80. έλατης βοών 48. έμπολαίος 87. έναγώνιος 36; 38. έπιθαλαμίτης 79. έπιμηλιος 78. έπιτέςμιος 91. έριούνιος 6; 80. εύγλαξ 78.

- μήουξ 21.

λάτρις 21.

**ะขุ้นอ**โอร 34. εύπτερος 35. εύσκοπος 48; 98. εύταφιάστης 69. ήγεμόνιος 88. ηγήτως όνείςων 70. ήπεροπευτής 48. θεών αγγελος 22. μήρυξ 22. **Φ**οὸς αγγελος 33. καταιβάτης 69. κάτοχος 69. περδέμποιος 87. πλέπτης 48. κλεψίφοων 48. **ποινός 85.** πρατύς 36. ποιοφόρος 79 A. 291. Κυλλήνιος 31 A. 118. πυνάγχης 48 A. 181. λητστής 48. λόγιος 28. μεγαλοδωρότατος 81. μελαίνης νυπτός έταιρος 48. μηλοσσόος 78. νεμεοπομπός 69. νόμιος 68. νυκτός όπωπητής 48. νύχιος 48. ΰδίος 88. ονειροπομπός 70. παλιγκάπηλος 87. ποικιλομήτης 48. πλουτοδότης 81. πολύγυιος 34. πολύτοοπος 48. πομπαίος 68; 24. πομπός 68; 24. προθύραιος 91 Α. 348. πρόναος 91 Α. 348. προπύλαιος 91. πτανός 35. πτερόπους 35. πτηνοπέδιλος 35. πυληδόκος 91 Α. 348. στροφαίος 91. σφηνοπώγων 38. σῶχος 36. ταμίας τῶν ψυχῶν 59 Α. 226. ταχινός 33. τετρακέφαλος 90 Α. 343. τρικέφαλος 90 Α. 343. τυρευτήρ 78. ύπνοδότης 70. υπνου προστάτης 70. Φάλης 75 A. 279. φηλητῶν ἄναξ 48. — δοχαμος 48.

φιλανθεωπότατος 81. φωρών έταίρος 48. χαριδώτης 49; 38 Α. 150. χθύνιος 68. χυνσόρραπις 26. ψυλορός 48 Α. 185. ψυχαγωγός 69. ψυχοπομπός 66 f. ώνυς άγγελος 33.

Lateinische Epitheta: callidus 48. precum minister 25. somniorum dator (comes) 70.

Funktionen des H.
H. beflügelt 5; 33 f.
Diener des Zeus 5; 21; 23.
Diener der Götter 5; 22.
Sohn des Zeus 5; 30.
Sohn der Plejade Maia 5; 30.
schnell 5; 33 A. 129.
gewandt 5; 34 f.
kraftvoll 5; 36 f.
Räuber, Dieb, Betrüger 5; 47 f.
raubt Götterrinder (Wolken) 5;
42 f.
musikalisch 5: 52 f.

musikalisch 5; 52 f.
Erfinder der Flöte 5; 52 f.
— Syrinx 5; 52 f.
— Lyra 5; 52 f.
Todtengott 5; 66 f.
Seelenführer 5; 66 f.
Traumgott 5; 69 f.
Schlafgott 5; 69 f.
Glücksgott 6; 81 f.
phallisch 6; 75 f.
Heerdenbefruchter 6; 77 f.
Gesundheitsgott 6; 79 f.
Gott der Wege und Wanderer 6;

88 f.

Am frühen Morgen geboren 6; 103.

Abstrakte Deutungen des H. 8.

Rationalistische — — 8.

Physikalische — — 8.

Begleiter der Götter 22 f.

Mundschenk der Götter 23.

Kampfwart — — 23.

Errettet und trägt Götterkinder 23.

Geleiter von Helden 24.

Opferherold 24.

Mit Opferwidder 24; 79.

Erfinder des Opfercultus 24; 123.

— Opferfeuers 24; 123.

Patron der Köche (μάγειφοι) 25.

die Chlamys 28.
den Petasos 27.
Aeltere Gestalt des H. 27.

Trägt das Kerykeion 26.

Boscher, Hermes.

Feste des H. 27. Gott der Rede, Klugheit, der Erfindungen 28. Idealer Typus der Redner 29. Als vove 30. λόγος προφορικός 30.
 Gott der Agonistik und Gymnastik 36. Statuen des H. in Gymnasien und Palästren aufgestellt 37. Als Diskobol 37. - Läufer 37. Faustkämpfer 37. Mit Diskus und Strigel 37. Vater des Prylis und der Palästra 37 A. 143. Als Jüngling dargestellt 38. Verleiht Anmuth 38. Schlüpft als Herbstlüftchen durch's Schlüsselloch 47. Patron der Diebe 48 f. H. stiehlt bei Nacht 48. Vater der Araber 49. Diebesfest auf Samos 49. Patron der Vogelsteller 49. Stattet Pandora aus 49. Entführt Nymphen 49 f. Todtenführer 66 f. Hermesbilder auf Gräbern 69. Todtenbeschwörer 69. Empfängt die letzte Spende vor dem Schlafengehen 69. Bilder des H. an Betten 70. Gott der Fruchtbarkeit 75 ff. Phallisch 75 f. buhlt mit Nymphen 76. H. mit Aehren auf Münzen 76. Verleiht Heerdenreichthum 77. Sorgt für alle möglichen Thiere 78. Schutzgott des Kleinviehes  $(\mu \tilde{\eta} \lambda \alpha)$ 78. Fährt mit Widdern 78. Sitzt auf einem Bocke 78. H. neben Hygieia verehrt 80. Führt den Stab des Glückes und Reichthums 83. Gott der Loose und Würfel 83. Gott des Fundes (ενοημα) 85. Trägt einen Beutel 87 Statuen des H. auf Märkten aufgestellt 88. Gott des Handels 87. — der Thüren und Eingänge 91.

Am 4. Monatstage verehrt 101. Der Hahn sein Vogel 101.

Böcke und Lämmer seine Opfer-

Thürhüter 91.

thiere 102.

Hesiods Ansicht von den Dämonen Maruts Sänger 5; 117. 59 A. 226. Hierokeryken 25. Hipparchische Hermen 90. Höhle des Boreas 4; 20. — des Wuotan 106. des Hermes 30 f. Holda Wolkengöttin 44; 55 A. 211. Honig mantischer 84 A. 316. Horant = Wuotan 109. Hund = Wind 19. Hunde des Wuotan 105. Hyagnis 53. Hygicia u. Hermes 89. Hypnos geflügelt 65; 70 f.

#### Ianus Windgott (?) 119 f.

— Name 119 f.

Patulcius und Clusius 120.

- ianitor 121.

 Opfergott 121 f. - Gott der Thüren und Wege 124.

Portunus 128.
Gott des Verkehrs und Handels 124

Matutinus pater 124.

- an Neumondtagen verehrt 124 f.

- Gott der Befruchtung 125.

- zwei- und vierköpfig 125.

- Opferthiere 125.

- Kultsitte 125 f.

Iapyx s. Wind.

Indra Herr der Winde 16; 115. - und Vaju 16; 115.

Iuppiter Herr des Windes 4; 17.

Kaikias s. Wind. Κάλαις s. Boreaden. Kamele - Wolken 44. καταιγίζειν vom Winde 4: 20. καταιγίδες 20. κατιέναι vom Winde 20. uήqvuες, ihr Amt 22 f. 24; 27. Κηρύπιον Berg bei Tanagra 131. κλήφος Έρμου 83. **πηρύπειον 26; 35; 69.** -xlog = -xl\(\tilde{\eta}\)s 95 A. 367. Köche = Herolde 25. Kuh = Wolke s. Wolke. Kυλλήνη = Hohlberg 5; 21; 31. πυνάγχη 48 A. 181. Lyra, Erfindung der L. 5; 52. Maia Mutter des H. 5; 30 A. 115. — Priçni 115. Maren Windgeister 47.

Marsyas Erfinder der Flöte 53.

Maruts 3; 6; 113 f.

Diener des Indra 16 f.; 115.

– Söhne des Vaju 16. - Besitzer von Kühen 43; 116.

— musikalisch 5; 117. — verleihen Heerdenreichthum 81

A. 300; 117 f.

- fahren durch die Luft, fliegen, häufen Wetterwolken, verdrängen Wolkenberge, brausen und stürmen 114.

- schnell und stark 115.

- melken und treiben die Wolkenkuh 115; 116.

- zerspalten die Wolkenberge 115. - Götter des Wettkampfes 116.

– plündern das Wolkenmeer 116.

befruchten 118.
verleihen Gesundheit 119. hellen das Wetter auf 119.

Mercurius 88.

Milch = Regen 43.

Neumond beeinflusst das Wetter 46 A. 178; 78 A. 286; 125. Notos s. Wind. Nymphen befördern die Fruchtbarkeit 77.

δδαϊα, δδαν 86. Odhin s. Wuotan. Olympias s. Wind. Olymp 31; von Wolken umlagert 45 A. 176. Olympos erfindet die Flöte 53.

οναρ, ονειρος. Etymologie des Wortes 62.

δνειφος πίπτει 65. ονειρος μελανόπτερυξ 65.

πτανός 65.

- ύποπετρίδιος 65. Orphiker. Ihre Ansicht über das Leben der Seele 56. ovolzew beglücken 82. ovocos glücklich 82. ovooc = Glück 82.

Pan musikalisch 51.

— lässt die Hamadryaden tanzen 51.

- liebt Pitys 51; 76.

- erfindet die Syrinx 53.

– κήλων, πάνσπορος, πολύσπορος 76. Pandareos Töchter von Winden geraubt 40.

Pandora von Hermes ausgestattet 49. Panis 11; 13.

Persephone 67.

πέμπειν vom Winde gebraucht 18.

πέτασος des Hermes 27. Platons Ansicht von der Seele 61. Πλητάδες 30 A. 115. πνοαί s. Wind. Polymele Geliebte des Hermes 79-Pricni 115 Ψυδρεύς Monat des H. Ψυδρός 48, ψυχή 54. Pylos Tropfsteinhöhle 42. Pythagoras Ansicht von der Seele 59 A. 227; 66; 67. Raben Wetterpropheten 102; 113. Rhene Geliebte des H. 79. Rinderdiebstähle der ältesten Zeit 42 A. 164. 'Ριπαΐα ὄοη 20. Ross = Wind 107. Saon Sohn des H. 79. Saramâ 11 f. Sarameja 9 f. 100. Satyrn musikalisch 51. Schlüsselloch Weg des Windes und Vaju 3; 6. der Geister (Träume) 47; 64. Seelen hauchartig 54 f. aus der Luft oder dem Winde stammend 55. beflügelt 56 A. 215.
 Bämonen 59. entschweben in die Luft (Aether) 59 f. Epicharms, Pindars, Euripides', Platons Ansicht darüber 59 f. sermonari = έρμηνεύειν 30. sibilare vom Winde gebraucht 5; 52. Silvane buhlen mit Nymphen 76. Skiron 96. Dieser Wind wurde auch als Räuber gedacht und erscheint als solcher in der Theseussage: Preller gr. Myth. 2II, 290. Dies ist noch zu Kap. III A nachzutragen. somnus 63. Stentor 27. Stoiker. Ansicht der St. von Hermes 8. stridere vom Winde gebraucht 52. susurrare vom Winde gebraucht 5; 52. σῦριγέ. H. Erfinder der σῦριγέ 5; 53 f. συρίζω, σύριγμα vom Winde gebraucht 5; 52. Tanagra. Kult des H. zu T. 79.

Tanagra. Kult des H. zu T. 79. τετράς 46; 101. Τηλέφη = Τηλεφάασσα 95 A. 367. Τήλεφος = Τηλεφάνης 94 A. 360. 95 A. 367. Teutates 88 A. 335; 126.

 $Th\hat{o}rr = Indra 17.$ Herr des Windes 17. Thoth 12; 29. θριαί 84. θύελλα s. Wind Todtenorakel 65 f. Todtenreich in der Luft 57 ff. Unterwelt 62. Träume kommen aus der Luft 62 f. 65. - ähnlich den Seelen 64 f. - 😑 είδωλα, simulacra, σκιαί, umbrae 63 f. - geflügelt 64 f. schweben über dem Haupte der Schlafenden 64. - in der Unterwelt 65. Traumorakel 65 f. Traumbilder im Winde daherfah-

rend 64.

— fahren durch's Schlüsselloch 64.

Tritopatoren 55.

Vaju 3; 6.

— Genosse des Indra 16.

— Vater der Maruts 16.

verleiht Reichthum 81; 117.
hellt das Wetter auf 97; 119.
besitzt Kühe 117.
befruchtet 117.
ventus = Glück 82.
Vierte Tag des Monats s. τετράς.
— der Woche = Wodanstag 113.

- musikalisch 51; 117.

Wetterorakel 102.
Wind befruchtend 6; 74.
— Werkzeug und Diener der Götter

4; 17; 18. — von Zeus und andern Göttern gesendet 4; 17; 18 A. 38; 19; 21.

äthergeboren 4; 19 A. 45.
aus den Wolken kommend 4;
19 A. 44.

in Berghöhlen wohnend 4; 20.
von Bergen niederfahrend 4; 19;
20 A. 48.

beflügelt 5; 32.
Räuber, Dieb, Betrüger 5; 38 f.
musikalisch 5; 50 f.
Pfeifer 5; 50.

Sänger 5; 50.
Seelenträger 5; 57; 108; 117.
Traumbringer 5; 64 f. 117.

Regenbringer 6; 97.
 trocknes und helles Wetter brin-

gend 6; 96 f. 119. — Sinnbild des Zufalls, des Glückes 6; 81 f.

Wind reinigt die Luft 6; 92. - fördert und hemmt die Reisen 6; 86; 87: 124. - erhebt sich am frühen Morgen 6; 103; 124. - Zahl der Winde 14 f.; 133. - Geleiter 18; 26. - trägt den Opferdampf empor 18; 122. — Hund 19. Nordwind (Boreas) mit Nimbus 21 - schnell 31. — stark 33 A. 128. - entführt Menschen 40; 25 A. 87. - in Schläuchen gefangen 41 A. 162; 73; 105 A. 410. wechselt am vierten Monatstage 46; 101. - buhlt mit den Bäumen 50. - belebt und beseelt 54 f. - bringt Schlaf 65. - macht das Getraide und die Bäume fruchtbar 71; 112. schadet der Vegetation 72 Westwind erzeugt und reift die Früchte 72 A. 266-298. weht im Elysium 72. Nordwind fruchtbar und nützlich 73. Winde empfangen Hahnenopfer 73.

— befruchten Thiere 74. Nordwind erzeugt männliche, Südwind weibliche Geburten 74. Wind befördert und hemmt die Gesundheit 26; 74 f. 80 A. 294; 112. empfängt Opfer von Böcken und Lämmern 80 A. 295; 102. – jagt Wolken 98 A. 380 u. 381. - = Ross 107. - gefrässig 105 A. 412. - schürt das Feuer 122 f. Wolf Wetterprophet 102; 113.

115; 116.

- erzeugen Winde 19 f. - sind hohl 21 A. 53.

- = Schafe 43; 45.

– 😑 Lämmer 44.

- Kamele 44.

- == Plejaden 30 A. 115.

= Rinder des Geryoneus 44.

Wolken umhüllen die Berggipfel 45. — Höhlen 106.
 — Wagen (Kutschen) 108. Himmelsthüren 120; 121 A. 468. - Mantel und Hut 113. Wünschelruthe 83; 111. Wuotan-Odhin Wind- und Luftgott 104 f. Sänger 5; 51; 108 f. - Todtengott 57; 109 f. - Glücksgott 83; 111. - Gott der Loose und Würfel 83. - verleiht günstigen Wind 105 – entführt Menschen durch die Luft 105; 108.

— jagt mit Hunden 105.

— Reiter 106 f. wohnt im Himmel und sitzt an der Himmelspforte 106. - sind Berge geheiligt 106. - verbirgt sich in Höhlen 106; 109 A. 436. – trägt Siebenmeilenstiefel 107. wilder Jäger 107; 113.
Gott der Kämpfe 107. — entführt Kühe 107. Psychopomp 109; 110 f. - verleiht Reichthum 111. — — Sieg 111. — befruchtet das Getreide 112. empfängt Ernteopfer 112. Gesundheitsgott 112 f. – trägt einen Breithut und Mantel 113. ist der vierte Wochentag ge-

'Τπεοβόρειοι 20 Α. 49. ύποπετοίδιος 65.

heiligt 112.

Wolken = Berge 5; 20 A. 52; 115. Zephyros s. Wind. = Götterrinder 5; 11; 42 f. 107; Zetes s. Boreaden. Zeus Vater des Hermes 4; 30 A. 115. = Indra 16. - sendet die Winde 18 A. 38. - schläfert die Winde ein 18 A. 38. - εύά**νεμο**ς, νεφεληγερέτη**ς**, οῦ-Quos 17. Zunge der Opferthiere dem Hermes geweiht 29.

sind Raben, Habichte, Wölfe als Wetterpropheten heilig 113.



#### Nach träge.

Zu S. 14 Anm. 21. Für die ursprüngliche Zweizahl der Winde spricht auch folgende Bemerkung Völckers (Homer. Geogr. 76): "Bemerkenswerth ist nun, dass der Dichter nur Boreas und Zephyros gemeinschaftlich wehen lässt, und auf der andern Seite nur Euros und Notos. Eine andere Verbindung hat nicht statt. Dazu kommt, dass er nur dem Boreas und Zephyros gemeinschaftliche Epitheta giebt, und dass kein Epitheton des Euros oder Notos auch einem der andern Winde zukommt. Daher mit in Bezug auf Homer Spätere nur zwei Hauptkommt. Daher mit in Bezug auf Homer Spätere nur zwei Hauptwinde annahmen, alle Westwinde zum Boreas rechnend, alle Ost-

winde zum Notos, s. Ukert I. 2. S. 171."

Zu S. 19 Anm. 44: Füge hinzu II. Λ 297: ἐν δ' ἔπεσ' ὑσμίνη ὑπεραέι Ισος ἀελίη, ∥ η τε καθ αλλομένη ἰσειδέα πόντον ὀρίνει. Völcker

a. a. O. 83.
Zu S. 52 Anm. 200: Zephyr heisst κελαδεινός II. Ψ 208. Vgl. Od. β 421: ἀκραῆ Ζέφνρον, κελάδοντ' ἐπὶ οἰνοπα πόντον.
Zu S. 74 Anm. 275: Dass man auch Thiere vor dem schädlichen Einflusse des Windes zu schützen suchte ersieht man aus Od. ξ 532: βῆ δ' ἰμεναι κείων ὅθι πεο σύες ἀργιόδοντες ∦ πέτοη ὅπο γλαφνοῦ εὐδον, Βος ἐω ὑπ' ἰωγῆ. Vgl. II. Δ 275: ὡς δ' ὅτ' ἀπὸ σκοπιῆς εἰδεν νέφος αἰπόλος ἀνήο ∦ ἐργόμενον κατὰ πόντον ὑπὸ Ζεφ ὑροιο ἰσῆς: ∦ ...... ἀγει δὲ τε λαίλαπα πολλήν ∦ ἔίγησέν τε ἰδών, ὑπό τε σπέος ἤ ὶασε μῆλα.
Zu S. 108 Anm. 400: Vgl. Völcker, Homer. Geogr. 83: "Bei Hesiod ist Eos Mutter des Zephyr. Notos und Boreas.... gerade als Morgenröthe, nach der Kalender- und Bauernregel, dass Morgenröthe Wind oder Regen bedeutet."

röthe Wind oder Regen bedeutet."

Zu S. 125 f.: Die früheren Deutungen jener Sitte des Oeffnens und Schliessens der Thüren am Ianustempel findet man nunmehr alle zusammengestellt und besprochen von M. A. Krepelka in Philo-logus XXXVII (1878) S. 485 ff.

• . 

i

## UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY, BERKELEY

### THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of 50c per volume after the third day overdue, increasing to \$1.00 per volume after the sixth day. Books not in demand may be renewed if application is made before expiration of loan period.

MAR 5 1932

Oct 2249AR

DEC 25 1981

AUG 29 100 1 2 1991

AUG 29 100 1 2 1991

AUG 25 1981

CITCUM A 67 - 10 PM

NOV 1 5 1972 9 5

BEC. CIR. APR 1980 75m-8, '81

# YC 100416

U.C. BERKELEY LIBRARIES

C035943259





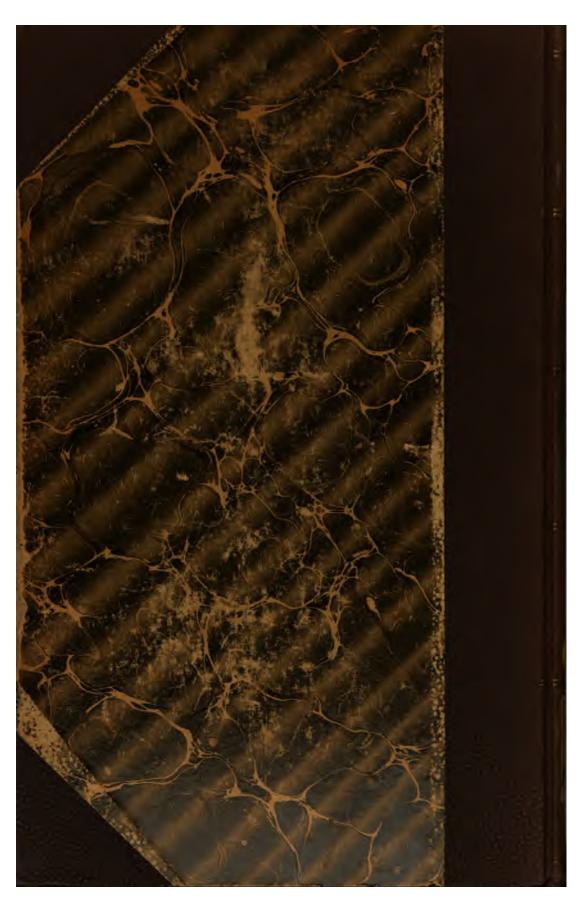